

Asc. 2028 £



Digitized by Google





## Ratholisches

## Sebet: und Gefangbuch

für

die ftudirende Jugend.

mit

Approbation bes hochw. bischöflichen Domcapitels zu Burzburg.



Michaffenburg.

Berlag von Theodor Pergan.

1842.





dic. 2028

## Bemerfung.

Bei Einführung in Lehranstalten ist der Verleger reit, ein Exemplar der Melodieen zu den Gefangen z. Gebrauch fur den Organisten in Abschrift gratis zu geb

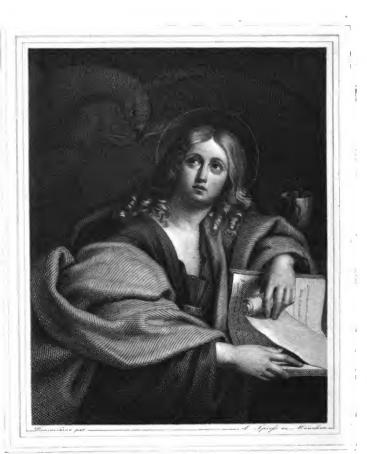

SP JOHANNES

to all and full exists ander

## Katholisches

# Gebet: und Gesangbuch

fűr

die findirende Jugend

3 11

Uschaffenburg.



Mit Approbation bes hochw. bifchöflichen Domcapitele zu Burzburg.



Berlag von Theodor Pergay.

1841.

Bayerische Staatsbibliothek München

## Inhalt.

| and the state of t |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abendgebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         |
| Refigebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         |
| Regandachten an Berftagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13        |
| Busandacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28</b> |
| Communionandacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44        |
| Schulgebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52        |
| Ziidaebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53        |
| Andachtenbungen für Die Festtage bes Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54        |
| Andacht jum Bergen Jefu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82        |
| Augemeines Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84        |
| Die bust auttlichen Tuganham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85        |
| Walted Film Sign Tables William Bluedon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86        |
| Control and the second of the  | 00        |
| Gebet an Quatembertagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88        |
| Gebet für ben Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88        |
| Gebet für bie Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89        |
| Gebet für Die Lehrer und Boblibater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90        |
| Gebet für die Berftorbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91        |
| Gebet in verschiedenen Anliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92        |
| Anrufung ber feligsten Jungfrau Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94        |
| Unrufung des beil. Schupengels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95        |
| Anrufung bes beil. Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95        |
| Anrufung bes beil. Alopfius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96        |
| Anrufung bes heil. Ramenspatrons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96        |
| Anrufung aller Beiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97        |
| Betrachtungen über bie Eigenschaften Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98        |
| Betrachtungen über ben Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112       |
| Gebet und Betrachtung bet ber Wahl bes Berufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118       |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 124       |
| Kitanei von allen Peiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Meggefänge an Sonntagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128       |
| Meggefange an Festagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170       |
| Befange vor und nach ber Predigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| Meßgefange an Werktagen                         | 171 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Der Ambrosianische Lobgesang                    | 185 |
| Nachmittagsandachten                            | 187 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         |     |
| `                                               |     |
| D. Cont. Old anti-line (                        |     |
| Professio fidei catholicae                      |     |
| Preces matutinae                                | 200 |
| Preces vespertinae                              | 202 |
| Preces pro Sacrificio Missae                    | 203 |
| Preces pro Sacrificio Missae                    | 213 |
| Preces et hymni ante et post studia             | 220 |
| 'Ad signum salutationis angelicae               | 226 |
| Hymnus Ambrosianus cum orationibus              | 227 |
| Oratio pro Rege                                 | 228 |
| Oratio pro Ecclesia                             | 228 |
| Orațio pro Papa                                 | 228 |
| Oratio pro Papa                                 | 229 |
| Litania de venerabili Sacramento                | 230 |
| Hymnus'et Litania de s. Nomine Jesu             | 233 |
| Litania Lauretana                               | 240 |
|                                                 | 243 |
| Psalmus Poenitentialis Miserere cum orationibus | 244 |
| Hymnus Stabat mater                             | 246 |
| Hymnus Stabat mater                             | 248 |
| Litania de omnibus Sanctis                      | 251 |
| Ad Vesnerse                                     | 255 |
| Ad Vesperas                                     | 200 |
| Antiphone de P. V. Murida                       | 200 |

## Morgengebet.

Im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geistes. Umen.

Ulmächtiger, ewiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, allgütiger Vater der Menschen! meine ersten Gedanken seinen bei dem Erwachen auf Dich gerichtet. Ich bete Dich an, ich lobe und preise Dich wegen Deiner Ulmacht, Weisheit und Güte. Ich danke Dir für die vielen Wohlsthaten, mit denen Du mich seit meiner Geburt dis auf diesen Augenblick in reichlichem Maße überhäuft hast; besonders danke ich Dir jeht von ganzem Herzen für die väterliche Sorgsalt, mit welcher Du mich diese Nacht hindurch wieder beschützt, und für die Liebe, durch welche Du mir einen

neuen Tag bes Lebens gegeben haft.

D guter Gott, lieber Vater! Du hast mir wieder einen Tag geschenkt, damit ich tugendhafter und besser werde, und damit ich dann einst nach dieser kurzen Lebensdauer eine unvergängliche Seligkeit bei Dir genießen möge. — Ich din jetzt in den Tagen meiner Jugend, und von Dir, o guter Gott! berusen worden, meinen Geist mit mannigsaltigen Kenntnissen auszustatten und mein Herz mit allen Tugenden zu bereichern, um jetzt und in der Jukunst zu Deiner Ehre und an meinem eigenen sowohl, als am Heile meiner Mitmenschen zu arbeiten. Aber ach! wenn ich Deine heiligen Absichten mit mir, meinen

Beruf und meine Bemühungen betrachte, dann muß ich trauern, dann fühle ich mich strafbar; denn ich lasse es oft an dem nöthigen Fleiße, an dem gehörigen Eifer sehlen; ich leiste oft den Versuchungen zur Trägheit, zum Müßiggange und zu andern Sünden nicht genug Widersstand; ich meide nicht immer die verführerischen Gelegenheiten und bösen Gesellschaften; ich gehe öfter auf dem Wege des Verderbens.

D mein Gott! jest in den ersten Augenblicken des aufgehenden Sonnenlichtes erscheine ich vor Dir, und slehe mit kindlichem Bertrauen: kommemeiner Schwachheit zu Hüsse; gib mir Deine Gnade, damit ich die Pflichten meiner Jugend recht einsehe und getreu erfülle; gib mir Deinen Segen, damit ich die Lehren und Ermahnungen meiner Eltern und Lehrer dankbar aufnehme und genau besolge, damit ich den innern und äußern Versuchungen zum Bösen standbaft widerstehe und allen Müßiggang, alle Sünde meide und verabscheue. Hilf mir, o Gott! daß ich heute wieder weiser und besser werde, und so Deinen weisesten Absichten entspreche. Ich gelobe alles zu thun, was in meinen Krästen steht, daß ich unter die Zahl Deiner guten Kinder und nicht unter die der bösen und undankbaren Menschen geshöre.

Ich bringe Dir, o mein Gott! zugleich alle guten Gebanken, Worte und Werke des ganzen Tages, die Du mich zu fassen und zu vollbringen würdigest, als ein Opfer zu Deiner Ehre und zu meinem schwachen Danke dar und bezinne mein Tagewerk unter Deinem allmächtigen Beistande. Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, meinen Herrn und Erlöser. Umen.

Gelobt sen Gott, der diese Nacht So liebreich über mich gewacht; Auch heute leite mich sein Segen Und seine Huld auf meinen Wegen! D Engel, den mir Gott gegeben! Bewahr' mein Herz durch's ganze Leben Vor Sünd', und führ' an deiner Hand Mich hin ins bess exterland.

## Bon dem Streben nach Weisheit.

Beil bem Manne, ber Weisheit pfleget, und mit Ginficht fich unterredet; ber in feinem Bergen ihre Bege erforschet, ihre Tiefen erspäht. Er geht ihr nach wie ein Spaher, und lauert an ihren Eingangen. Er blicket zu ihren Fenstern hinein, und horchet an ihren Thuren. Er wohnt in ber Nähe ihres Hauses, und schlägt einen Pfahl an ihre Wände, um seine Hutte an ihre Seite zu setzen. — Wer den Herrn fürchtet, thut fo; und wer fich an bas Gefet halt, wird fie empfangen. Sie wird ihm entgegenkommen, wie eine Mutter, und wie eine jungfräuliche Braut ihn aufnehmen. Sie wird ihn speisen mit bem Brobe bes Berftanbes, und mit dem Waffer der Beisheit ihn tranken. Er flutt fich auf sie, und wanket nicht; er vertraut ihr, und wird nicht Bu Schanden. Gie wird ibn erhöhen über feinen Nachften, und in der Mitte der Gemeinde feinen Mund öffnen. Freude und Frohlocken wird sie über ihn häufen, und einen ewigen Namen ihm zum Erbe geben. Thörichte Menschen erfassen sie nicht, und Sunder schauen fie nicht. Sie ist fern von Hochmuth, und lugenhafte Menschen wissen nichts von ihr. (Sirach C. XIV. XV.)

## Gebet.

D ewiger Gott! mein Streben ist, Weisheit und Tugend zu erlangen, und mein eifriges Bemühen, in der Erkenntniß und im Guten täglich zuzunehmen und zu wachsen. Aber wohin kann, wohin soll ich mich wenden, daß mein Streben befriedigt, und mein eifriges Bemühen mit einem glücklichen Erfolge belohnt werde? Wo kann ich diese ewigen, höchsten Güter der Menschen sinden? Sind sie etwa in den Geschöpfen, in den irdischen Dingen enthalten? Diese sind hinfällig, vergänglich und eitel; sie blenden nur zu oft den Verstand, und täuschen das Herz derzenigen Menschen, die in ihnen ihr höchstes Gut suchen. Weh ihnen! sie werden vergebens suchen, und nicht sinden.

Du, o Gott! bist die Weisheit und das höchste Gut, die Quelle aller Weisheit und alles Guten. Wer bei und in Dir diese höchsten Guter sucht, der wird sie finden; wer von Dir alle seine Erkenntniß beginnt und von Deinem Geiste.

in seinem Forschen nach Weisheit geleitet wird, der wird nicht in der Finsterniß und im Irrthume, sondern im Lichte der Wahrheit wandeln; wer auf Dich, das höchste Ziel, alle seine Bestrebungen und Handlungen zurücksührt, der wird

die Tugend, und damit fein mahres Gut finden.

D mein Gott! erleuchte meinen Verstand, daß ich Dich, die ewige Weisheit, immer mehr erkenne; entzünde meinen Willen, daß ich Dich, das höchste Gut, immer mehr liebe; und verleihe mir Deine Gnade, daß nach dem irdischen Leben mein Streben nach Weisheit und Tugend in Vereinigung mit Dir durch den Besitz derselben ewig gestillt werde. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

## Abendgebet.

Ulmächtiger, ewiger Gott! ber Tag ist verschwunden, vie Nacht ist angebrochen, und ich erscheine, bevor ich die wohlthätige Ruhe genieße, anbetend vor dem Throne Deiner göttlichen Majestät. Du hast mir den verslossenen Tag Wohlthaten aller Urt erzeigt; Du hast mir wieder Leben und Gesundheit, Speise und Trank, Kleidung und Wohnung gegeben; Du hast mir wieder viele Mittel und Gelegenheiten dargeboten, meinen Geist mit nothwendigen und nühlichen Kenntnissen, weinen Geist mit nothwendigen und nühlichen Kenntnissen, Du hast mir Deine Gnade und Deinen Beistand dazu gegeben; Du hast mir Deine Gnade und Deinen Beistand dazu gegeben; Du hast, o himmlischer Vater! diesen Tag hindurch wieder recht liebreich und väterlich für mich gesorgt. D nimm meinen kindlichen Dank dafür aus gerührtem Herzen gnädig an, und entzieh mir ferner Deine Huld und Enade nicht.

Zwar verdiene ich Deine große Vatergüre nicht; denn ich habe Böses vor Dir gethan, ich habe diesen Tag hindurch Dein heiliges Gebot wieder übertreten; mein Gewissen, Deine unbestechliche Stimme in mir, stellt mir meine große Schuld vor, und ruft mir zu, daß ich undankbar gegen meinen größten Wohlthäter gewesen und Strase verdient habe. — Ich habe den Versuchungen zum Müßiggange nachgegeben; — ich habe den unreinen Reizungen nicht genug

Wiberstand geleistet; — ich bin nicht aufrichtig gewesen; — ich habe durch ein feindseliges, hochsahrendes Betragen Aergerniß gegeben; — ich habe viel Gutes, das ich hätte thun können und sollen, außer Acht gelassen. Uch, ich din sündhaft und gegen das viele mir erwiesene Gute undankbar gewesen! Wenn der heutige Tag der letzte Tag meines Lebens gewesen wärc, wenn ich diese Nacht noch vor Deinem Richterstuhle erscheinen müßte, um Nechenschaft über mein Leben abzulegen, wie viele meiner Mitmenschen, wie würde ich bestehen können? Alle meine Puldsschläge sind gezählt, alle Falten meines Herzens, alle Gedanken meiner Seele sind vor Deinem allesdurchschauenden Auge aufgedeckt. Uch, wer wird vor Dire, o Gott! bestehen, der Du heilig und gerecht bist, alle Gedanken, Worte und Werke vor Dein Gericht ziehen, und einem jeden nach denselben versaelten wirst.

D mein Gott! was bin ich boch für ein leichtsinniges, schwaches, undankbares Geschöpf; heilig und gut ist Dein Gebot, fest und häusig mein Borsak, dasselbe zu halten, und boch übertrete ich es wieder. Ich bereue und verabscheue von ganzem Herzen meine Fehler und Sünden, bitte kindlich um Verzeihung, und hoffe im Vertrauen auf Deine unendliche Barmherzigkeit und durch die Verdeinste Deines göttlichen Sohnes, meines Heilandes Iesus Christus, welcher für die Sünden der ganzen Welt am Kreuze gestorben ist, Du werdest mir dieselben gnädig nachlassen, und meinen Vorsak, immer besser und tugendhafter zu werden, kräftigen und stärken, damit ich auf der Erde meine Besstimmung erreichen, und einst der ewigen Seligkeit theils haftig werden möge.

In Deine Hande, o Gott! empfehle ich meinen Leib und meine Seele sowohl diese Nacht als die ganze Zeit meines Lebens.

Es fegne mich Gott ber Bater, ber mich erschaffen; es segne mich Gott ber Sohn, ber mich erlöset; es segne mich Gott ber heilige Geift, ber mich geheiliget hat. Umen.

D Gott! mit freudigem Gemuthe Dant ich fur alle Deine Gute, Und bitte kindlich, laß mich nun
In Deinem Schuß und Frieden ruhn.
D Engel, den mir Gott gegeben!
Bewahr' mein Herz durchs ganze Leben Bor Sünd', und führ' an beiner Hand Mich hin ins besi're Vaterland.

## Bon der Frendigkeit eines guten Gewiffens.

"Der Ruhm eines guten Menschen ift das Zeugniß eines guten Gewissens. Habe ein gutes Gewissen, und bu wirst immerdar fröhlich senn. Ein gutes Gewissen kann sehr viel ertragen, und ist sehr fröhlich unter Widerwärtig= keiten. Ein boses Gewissen ist immer furchtsam und un= rubig. — Sanft wirst bu ruben, wenn bein Berg bich nicht anklagt. Du follst bich nicht erfreuen wollen, es fen benn, bu habest Gutes gethan. — Die Bosen haben nie mahre Freude, noch fühlen sie auch innerlichen Frieden; denn: "Reinen Frieden haben die Gottlofen", fpricht der Berr. Und sagen sie auch: "Wir sind im Frieden, kein Uebel wird über uns kommen, und wer wird es wagen, uns zu schaden ?" so glaube ihnen nicht: benn ploglich wird Gottes Born sich erheben, und zunichte werden ihre Berke und ihre Bebanken werden vergeben. — Der Frommen Ruhm ift in ihrem Gewissen, und nicht in dem Munde der Menschen. — Die Frohlichkeit der Gerechten ist von Gott und in Gott: sie freuen sich nur ber Wahrheit." (Nachfolge Jesu B. II. K. 6.)

## Me ß gebete. a normalista

Im Namen bes Vaters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Umen.

## Vorbereitungsgebet.

Allmächtiger, ewiger Gott! sieh gnädig herab auf Deinen Altar, auf dem wir Dir das Opfer des neuen Bundes darbringen, die unblutige Erneuerung jenes ewigen Opfers, das Dein Eingeborner, unfer herr und Heiland, am Kreuze zur Bersöhnung der sundigen Welt vollbrachte. Ich opfere

Dir dasselbe auf zum öffentlichen Bekenntnisse Deiner allerhöchsten Oberherrschaft über mich und alles Erschaffene; zum schuldigen Danke für alle von Dir empfangenen Gnaden und Wohlthaten; zur Genugthuung für meine vielfältigen Sünden und dadurch verdienten Strafen; zur Erlangung aller Gnaden, die zu meinem ewigen Heile mir nothwendig sind; zum geistlichen und leiblichen Wohle aller derjenigen, für die ich zu beten schuldig bin. Laß Dir, o Gott! diese meine gute Meinung wohlgefällig seyn und schenke mir Deine Gnade, daß ich Deinen Geheinnissen mit Andacht beiwohne und der unendlichen Früchte derselben theilhaftig werde Durch Sesus Christus, unsern Herrn.

## Staffelgebet.

Mein Gott! was bir ich vor Dir? Du bist der Heiligste, — ich bin ein Sunder! Mit Scham und Reue bekenne ich meine Schuld. Aber Du bist auch der Vater der Erbarmung und der Gott des Trostes. Du verzeihest gerne Deinem Kinde, das sich aufrichtig bessern will. Mit Vertrauen bete ich darum mit dem Priester: Herr, erbarme Dich unser nach Deiner großen Warmherzigkeit! Christus, erbarme Dich unser, der Du auf die Welt kamst, die Sünder selig zu machen! Herr, erbarme Dich unser!

#### Bum Gloria.

Ehre sen Gott im Himmel, Friede und Heil den Menschen auf Erden! Der Allerhöchste hat an den Gutgesinnten Wohlzgefallen. Lobet den Herrn, denn er ist gutig und seine Barmherzigkeit währet ewig; Er ist in Seiner höchsten Macht und Herrlichkeit unser liebevollster Vater. Gelobt senst Du, Sohn Gottes, Jesus Christus, unser Bruder, unser Lehrer und Seligmacher! einst gestorben für uns, nun im Besitze Deines Reiches und der höchsten Macht. Du wirst einst alle zu Dir nehmen, welche Dir solgen. Wir beten Dich dankbar an mit dem heiligen Geiste zur Ehre des Vaters. Umen.

#### Bur Collette.

Allmächtiger, ewig lebender Gott! laß uns am Glauben, an der Hoffnung und Liebe stets zunehmen, damit wir fähig und würdig seyen, das zu erlangen, was Du verbeißest. Silf uns, bas zu lieben und zu vollbringen, mas

Du geboten haft.

Bib uns, o herr! ben heiligen Beift, bag wir allezeit nur an das denken und nur das thun, mas recht ift, damit wir, die wir ohne Dich nicht senn konnen, so auch ganz nach Dir leben mogen. Durch Jefus Chriftus, unfern Berrn. Umen.

## Bur Epiftel.

Rur Deine gehorsamen Kinder, o Gott! können mit Bertrauen zu Dir beten; denn nicht die bloße Unrusung Deines heiligen Namens, sondern die Bollziehung Deines heiligen Willens macht und selig. — Wie strafbar bin ich, wenn ich Deinen Willen weiß und ihn nicht thue! Du hast und ihn deutlich bekannt gemacht und Dich in der liebevollsten Weise den Menschen geoffenbart. Dank sey Dir dafür, o Gott! Laß es mich auch lebhaft erkennen, wie sehr es mein Heil ist, wenn ich Deine Gebote haltez bingegen mein Unglück, wenn ich davon abweiche. Laß Dein Wort in mir fruchtbar werden an auten Werken Wort in mir fruchtbar werden an guten Werken.

## Bum Evangelium.

Mlmächtiger Gott! Du haft uns bas Evangelium, bie Botschaft von unserem Heile, in der heiligen katholischen Kirche bis auf unsere Zeiten erhalten; gib, daß wir dieses Evangelium mit Freuden, mit Andacht und heiliger Ehrsturcht lesen und hören und zu jener Seligkeit gelangen, die allen verheißen ist, welche dasselbe befolgen.

#### Bum Credo.

#### Das apostolische Glaubensbekenntniss.

Ich glaube an Gott ben Bater, ben allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erbe; und an Jesus Chriftus, Seinen eingebornen Sohn, unfern herrn; ber empfangen ift von bem beiligen Beifte, geboren aus Maria ber Jungfrau; gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben; abgestiegen zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten; aufgefahren zum Himmel, sitzet Er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters; von bannen Er kommen wird, ju richten die Leben: bigen und die Todten. Ich glaube an den heiligen Geist; eine heilige, katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen; Ablaß der Sünden; Auferstehung des Fleisches; und ein

ewiges Leben. Umen.

Seiliger, dreieiniger Gott, — Nater, Sohn und heiliger Geist! — erhalte uns in dem Glauben an Dich und Deine geoffenbarten Wahrheiten, durch den Du uns in Deiner heiligen Kirche heilig und selig machen willst. Amen.

## 3um Offertorium.

Sieh, o himmlischer Vater! mit Wohlgefallen auf die Gaben, welche der Priester im Namen und nach der Ansordnung Jesu Dir darbringt. Mit diesen Opfergaben geben wir zugleich und selbst Dir zum lebendigen Opfer hin. Was wir sind, und was wir haben, ist Dein Geschenk, o Gottst und Du soderst von und nichts Anders, als daß wir es gut anwenden und Dir willig gehorchen. Dir wollen wir sortan leben und Dir alle unsere Tage weihen, die Sünde sliehen und die Gesahr der Sünde, und nach dem Vorbilde Islu wachsen wie am Alter, so an der Weisheit und Gnade vor Dir und den Menschen. Nimm unser Opfer gnädig an. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.

D ihr Heiligen Gottes! vereinigt euer Gebet mit dem unfrigen, daß dieses Opfer bei Gott, dem Allmächtigen, angenehm werde; daß Er es gnädig aufnehme und zur Berherrlichung Seines heiligen Namens, zu unserem Nuben, und zum Besten Seiner ganzen heiligen Kirche gereichen

laffe. Umen. ..

## Bur Präfation.

Bu Dir, o Gott! erheben wir unser Herz, um Deine Güte bankbar zu preisen. Menschen und Engel können Dich nicht genug loben und preisen; boch wenn wir Dich in kindlicher Demuth nach Kräften verehren, so hast Du Bohlgefallen baran, wie an dem Lobgesange der himm-lischen Geister. In stiller Ehrsurcht rusen wir daher mit ihnen:

Beilig, heilig, heilig ift ber Herr, unser Gott! Simmel und Erbe find voll von Seiner Herrlichkeit! Gebenedeit

sen, ber ba kommt im Namen bes Herrn!

## Bum Memento für bie Lebendigen.

Nicht allein Lobgefänge gefallen Dir, o Gott! sondern auch, wenn Deine Kinder auf Erden in Liebe für einander beten. Erhöre also, barmherziger Vater! unser Gebet für das Wohl der heiligen Kirche und der ganzen Menschheit. Segne und erhalte unsern heiligsten Vater und unsern Bischof. Gib uns gute Regenten und wachsame Seelenhirten. Vergilt unsern Eltern, Lehrern, Freunden und Wohlthätern, was sie uns Gutes erzeigt haben; wir bitten auch für unsere Feinde; sen uns allen gnädig! Ihr Heiligen und Freunde Gottes! bittet auch für uns, daß unsere Lugend der eurigen gleich werde. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

## Bur Wandlung. .

D Jesus, an Dich glaube ich! auf Dich hoffe ich! Dich liebe ich von ganzem Herzen über Alles!

Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir sterbe ich! Jesus, Dein

bin ich todt und lebendig!

Wir bitten Dich, allmächtiger Gott! laß uns die Wirkung der Erlösung zu Theil werden, deren Unterpfand Du uns in dem heiligen Opfer gegeben hast. Amen.

## Nach der Wandlung.

Laß Dir, o Gott! das Opfer wohlgefallen, das wir Dir mit dem Priester zum Andenken des Leidens und Sterbens Jesu, Seiner Auferstehung und Himmelfahrt darbringen, und verleihe uns, daß Deine heiligen Geheimnisse, die wie in dem heiligen Meßopfer seiern, für jest und für die Zukunft ein wahres Mittel zu unserm Heile werden

mögen.

Jesus Christus, ewiger Hoherpriester! Du hast Dich für uns Sünder in den Tod des Kreuzes dahin gegeben, um uns von dem ewigen Tode zu erretten. Was sollte ich nicht Dir zu Liebe thun und leiden! Deine heilige Liebe, Dein Gehorsam, Deine Geduld und Standhafztigkeit, Deine letzte Bitte für Deine Keinde sen tief in mein Herz geprägt und mir stets als Muster vor Augen. Nie will ich vergessen, was ich Dir, o göttlicher Erlöser! schuldig bin.

## Memento für die Abgeftorbenen.

Gott! auch für die abgestorbenen Brüder und Schwestern siehen wir zu Dir bei diesem heiligen Opfer. Reinige sie von ihren Sünden; vollende ihre Tugend und führe sie zur Wohnstätte der himmlischen Seligkeit. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

#### Pater nofter.

Bater unser, ber Du bist in bem himmel! Geheiliget werde Dein Name; zukomme und Dein Reich; Dein Bille geschehe wie im himmel so auf Erden; unser tägliches Brod gib und heute; und vergib und unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; führe und nicht in Versuchung; sondern erlöse und von dem Uebel. Umen.

## Bum Agnus Dei.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst bie Sunden der Welt, erbarme Dich unser!

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst bie

Sunden ber Welt, erbarme Dich unfer!

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst bie Sunden ber Welt, erbarme Dich unser, und schenke uns

ben Frieden!

Jesus Christus! Du bist das lebendige Brod, das vom Himmel gekommen ist; wer von diesem Brode ist, der wird leben in Ewigkeit; das Brod aber, das Du uns gibst, ist Dein Fleisch, das Du hinopferst für das Leben der Welt. Und Dein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, Dein Blut wahrhaft ein Trank. Uch wir möchten uns gern auf ewig mit Dir vereinigen!

#### Bur Communion.

"D Herr! ich bin nicht wurdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird gesund meine Seele."

"Der Leib und das Blut Jesu Christi bewahre meine

Seele zum ewigen Leben."

MUmächtiger, ewiger Gott! wir bitten Dich, laß uns burch die heiligen Saframente von unsern vielen Sunden,

welche wir mit zerknirschtem Herzen bereuen, gereinigt werden, und verleihe uns durch die Fürsprache Deiner lieben Heiligen, daß dieses Dein heiliges Sakrament uns nicht eine Anklage zur Strafe, sondern eine heilsame Fürsbitte zur Verzeihung werden, und uns zur Austilgung unserer Verzehen, zur Stärkung der Schwachen, zum Schutze gegen alle Gefahren der Welt, zur Nachlassung aller Fehler, womit die lebendigen und abgeschiedenen Christgläubigen besleckt sind, dienen möge. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Bum Segen bes Priefters.

Laß, o Herr! Deinen Segen, nach dem Deine Gläubigen fich sehnen, über ihnen ruhen, damit sie von Dir geftärkt, Deine Gebote nie übertreten und Deiner Bohlthaten sich stets erfreuen. Durch Jesus Christus, unsern herrn. Umen.

## Unter bem letten Evangelium.

Jesus, ewiges Wort bes Vaters, Schöpfer bes Weltalls! Du wahres Licht, das in diese Welt gekommen ist, und Menschen, die in der Finsterniß und den Schatten des Todes saßen, mit Seiner Klarheit zu erleuchten! verleihe mir, daß ich stets in Deinem heiligen Lichte wandle, und nie wieder in die Finsterniße zurücksalle, woraus Deine barmherzige Liebe und errettet hat. Mache mich durch Deine Gnade der himmlichen Erbschaft Deiner Kinder immer mehr würdig, und nachdem ich an Dich als meinen Erlöser hier werde geglaubt, auf Dich gehofft, Dich über alles werde geliebt haben; nimm mich einst dorthin auf, wo ich Dich, als den eingebornen Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit sehen, besitzen und preisen werde. Amen.

## Megandachten an Werktagen.

## 1. montag.

## Rach bem Gefange.

Erwecke, o Herr! unsere Herzen, Deinem eingebornen Sohne die Wege zu bereiten, damit wir bei der Feier der heiligen Geheimnisse mit gereinigtem Gemüthe Dir dienen mögen, der mit Dir lebt und regiert in Einheit mit dem heil. Geist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

Allmächtiger, ewiger Gott! sieh, Deine Diener be

Allmächtiger, ewiger Gott! sieh, Deine Diener bekennen Dir und Deinem Priester ihre Sünden. Laß Du Deine Erbarmung an ihnen sichtbar werden, damit ihnen bie Sünden vergeben, die Unruhen des Gewissens gestillt, die verschuldete Strafe erlassen, und die volle Ausschnung zu Theil werde. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

## Bur Opferung.

Jesus Christus hat Sich für unsere Sünden willig zum Opfer dargegeben und ist aus Liebe zu uns am Kreuze gestorben, damit wir ewig leben möchten. In Vereinigung mit diesem Opfer nimm, himmlischer Vater! auch das Opfer unsers Herzens an, das wir Dir im Geiste der Demuth und mit zerknirschtem Herzen weihen. Ein zerknirschter Geist ist ein Opfer, das Dir wohlgefällt, und ein reumüthiges Gemüth wirst Du nicht verschmähen. Erschaffe in uns ein reines Herz und erneuere in unserm Immern den Geist der Rechtschaffenheit. Verwirf uns nicht von Deinem Ungesichte und entzieh uns nicht Deinen heiligen Geist. Um des Opfers Jesu willen reinige und heilige uns und die Brüder, für die wir es darbringen, damit wir alle ein Dir wohlgefälliges Opfer seyn mögen. Amen.

## Vor der Wandlung.

Sieh herab, o liebreicher, himmlischer Bater! auf bie h. Opfergaben, die wir Deiner göttlichen Majestät in tiefster Ehrfurcht und Anbetung darbringen; blicke hin auf das Antlit Deines Gesalbten, auf seine h. Wunden, auf seine unermeßliche Liebe, in welcher er sich selbst für unsere Liebe aufgeopfert hat, und sen um seinetwillen und und allen Gliedern Deiner Kirche gnädig. Lenke alle geistlichen und weltlichen Borgesetzen, die Deine göttliche Borsehung über und aufzgestellt hat, in Deiner Hud; und verleihe ihnen Dein Licht und Deine Gnade, daß alle ihre Unordnungen nach Deinern h. Wohlgefallen, nach Deiner göttlichen Ehre zielen, und das zeitliche und ewige Wohl Deines getreuen Bolkes bestördern.

Gebenke auch, o Gott, unser Schöpfer und höchster Herrscher, der Du willst, daß wir für einander beten! aller derjenigen, für die wir zu beten verpflichtet sind: unserer Eltern,. Verwandten, Wohlthäter, Freunde und Feinde, sowie nicht minder Aller, die sich in unser Gebet empfohlen haben; insbesondere Deiner Diener und Dienerinnen N. N., für die wir dieses hochheilige Opfer Deiner göttlichen Majestät darbringen, und schenke uns allen in Deiner Barmsberzigkeit durch die Kraft desselben Gesundheit des Leibes,

Frieden der Seele und das ewige Leben.

Auch slehen wir zu Deiner Huld durch die Fürbitte Deiner heiligen, triumphirenden Kirche, deren Andenken wir in Andacht verehren, besonders der h. unbesleckten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, und Deiner seligen Apostel, Martyrer, Bekenner und Jungfrauen; daß Du uns in Deinem h. Dienste standhaft bis ans Ende unsers Lebens erhalten wollest, damit wir im Berein mit ihnen Dein glorreiches Angesicht schauen, und Dich ewig loben durch Jesum Christum, unsern Herrn, den sie in schleiersloser Anschauung lieben, wir aber hier im treuen Glauben unter den Gestalten des Brodes und Weines in aller Andacht unseres Herzens andeten.

Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir fterbe ich! Jesus,

Dein bin ich todt und lebendig! -

Jesus, sen mir gnädig! Jesus, sen mir barmherzig! Jesus, verzeih mir meine Sunden! —

#### Rach ber Wandlung.

Jesus Christus, für uns in ben Tod bes Kreuzes dahingegebener Heiland! Du bist ber sündenreine und heilige Hohepriester, der sich selbst für uns zur heiligsten Opfergabe dargebracht, damit wir wurden in Dir ein Opfer der Gerechtigkeit Gottes. Wir erneuern nach Deiner Unordnung Dein heiliges Opfer, damit wir der Früchte desselben theile haftig werden.

Jesus, wir glauben an Dich!

Jesus Christus! Dein Kreuz ist der Ruhm unserer Bestrebungen, der Trost in unsern Leiden, der Unker unserer Hoffnung. Durch Dich sollen alle Geschlechter der Erde selig werden, und außer Dir ist kein Heil. Keiner kommt zum Bater, als durch Dich.

Jesus, wir hoffen auf Dich!

Jesus Christus! Du bist für uns das theuerste Unterpfand der unermeßlichen Liebe des himmlischen Baters gegen uns; Du bist die Liebe selbst, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Dir und Du in ihm.

Befus, wir lieben Dich!

Tesus Christus! Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an Dich glaubt, wird nicht sterben. Erbarme Dich Deiner Diener und Dienerinnen, die im Glauben an Dich gestorben sind. Verleih ihnen den Ort der Erquickung,

bes Lichtes und bes Friedens.

Sesus Christus, du lebendiges Brod, das vom Himmel gekommen! Du ladest uns so wohlwollend zu Deinem heiligen Mahle der Liebe. Aber wie dürsen wir es wagen, dem heiligen Tische uns zu nahen und Dir unsere Herzen zu öffnen! Ach, reuevoll müssen wir bekennen, daß wir sündige Menschen sind! Darum beten wir demüthig: Dherr! ich bin nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

Der Leib und bas Blut unfers Herrn Jesus Chriftus

bewahre unsere Seele zum ewigen Leben. Umen.

Schluß : Befang.

## 2. Dienstag.

## Rach bem Gefange.

Allmächtiger, ewiger Gott! wir bitten Dich in der Demuth unfers Herzens, sieh gnädig von Deinem Heiligthume auf die Versammlung Deines erlösten Bolkes, das

Dich in Deinem heiligen Tempel anbetet. Erhore die Gebete Deiner Kirche, die der Priester, der Diener Deiner heiligen Geheimnisse, für uns und Deine gesammte Menschheit vor dem Throne Deiner Majestät darbringt. Durch Jesus

Chriftus, unfern Serrn.

Wir arme Sünder bekennen vor Dir, o Gott! dem Mwissenden, und vor allen Heiligen, daß wir oft und schwer gesündigt haben in Gedanken, Worten, Werken und Unterlassung des Guten durch unsere Schuld. D Gott, erbarme Dich unfer! Erlaffe uns unfere Gunden und fuhre und zum ewigen Leben. Umen.

## Bur Opferung.

Wir opfern Dir, o Herr! das Opfer unseres Beiles, anrufend Deine Huld, daß es vor dem Angesichte Deiner göttlichen Majestät fur unser und der ganzen Welt Heil in sugem Wohlgeruche emporsteige. Wie wir die Opfergaben zu Dir emporgehoben haben, so hebe auch Du uns Bu Dir empor. Denn fieh, ber Beift ber Demuth treibt uns, und zerknirscht von Reue ift unser Gemuth. D laß uns heute unfer Opfer fo vor Deinem Ungefichte vollbringen, baß Dein beiliges Wohlgefallen barauf ruben moge. Umen.

## Bor der Wandlung.

Herr, himmlischer Bater! fieh mit Wohlgefallen berab auf bie Opfergaben bes Brobes und bes Weines, welche

Tesus, Dein Sohn, unser Erlöser, bald nun in sein heiligstes Opfer verwandeln wird, und erhöre gnädig unsere Bitten. Beschütze Deine h. katholische Kirche, den römischen Papst, alle Bischöse und Priester, besonders diejenigen, denen Du die Sorge über unsere Seele anvertraut hast. Segne alle Gläubigen, bekehre die Sünder, erleuchte alle Berirrten, hilf allen Bedrängten. Erleuchte und ftarke alle Borgesetten, daß sie alles Gute befordern, und gib, das alle Untergebenen, alle Rinder und Dienstboten aus Liebe zu Dir, o Gott! recht fromm, gehorfam und fleißig seyen. Segne, o Gott! meine lieben Eltern und Wohlthater, Freunde und Bekannte. Bergilt Du ihnen, was sie mir an Leib und Seele Gutes gethan haben. Besonders bitte ich Dich für diese — N. N. — und für alle, mit denen

ich leben muß; auch für meine Feinde bitte ich um Deinen Segen. Gib uns und allen Menschen Deine Gnade, daß wir fromm leben, dich nicht beleidigen und einst nach einem seligen Hinscheiden alle in den Himmel kommen mögen. Ihr Heiligen Gottes! ihr send nun schon in der ewigen Seligkeit; aber ihr vergesset uns nicht; denn ihr habt in euerem Leben alle Menschen Gottes wegen recht aufrichtig geliebt. D bittet für uns, daß auch wir Gott und unsere Mitmenschen so aufrichtig lieben lernen, wie ihr, damit auch wir einst selig werden. Durch Jesus Christus, unsern Serrn.

D Herr Jesu Christe, wahrer Gott und Mensch, der Du für unsere Sünden am Kreuz gestorben und in dem beiligsten Altarssakrament wahrhaft gegenwärtig bist! ich bete Dich an! Jesus sen mir gnädig! Jesus sen mir barm-berzig! Jesus verzeih mir meine Sünden!
D Herr Jesu Christe, der Du die Welt mit Deinem beiligsten Blute erlöset hast! reinige meine Seele von aller Sünde, und laß Dein kostbares Blut an mir armen Sünder werderen geben Tesus Dir lebe ich! Tesus Dir sterhe

nicht verloren gehen. Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir sterbe ich! Jesus, Dein bin ich todt und lebendig! Umen.

## Rach ber Wandlung.

Jesus Christus! Du hast Dich für uns erniedrigt bis zum Tode am Kreuze. Darum hat Dich Gott erhöht und Dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist; daß in Deinem Namen sich beugen alle Kniee derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und daß alle Zungen bekennen sollen, daß Du der Herr bist zur Ehre. Gottes des Vaters. Verherrlichter Menschenschn! Du hast Dich von der Erde erhoben und Dich zur Rechten des allmächtigen Vaters geseht. Dort herrschest Du nunals höchster Gewalthaber im Himmel und auf Erden; dort bist Du unser Mittler beim Vater; dort hast Du uns eine Stätte bereitet, damit auch wir sewen, wo Du bist, und die Herrlichkeit sehen, die Dir der Vater gegeben hat, noch ehe die Welt bereitet war. Preis sey Dir in Ewigkeit! — D unser Haupt und Bruder, Anfänger und Vollender unserer Seligkeit! zieh unser schwaches, noch so sündhaftes

unserer Seligkeit! zieh unser schwaches, noch so sundhaftes berz an Dich, daß wir nur auf Dich sehen, und Dir

nachfolgen, daß unser Leben zwar auf Erden, unser Wandel aber im Himmel sen, und wir mit ganzer Seele nur nach Dem trachten, was oben ist, wo Du sitzest zur Rechten bes Vaters, und lebest und regierest in Ewigkeit. Umen.

Jesus Christus! Du bist das lebendige Brod, das vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brode ist, der wird leben in Ewigkeit. Das Brod aber, das Du gibst, ist Dein Fleisch, welches Du hingeopfert hast für das Leben der Welt. Wer Dein Fleisch ist und Dein Blut trinkt, der bleibt in Dir und Du in ihm. Göttlicher Heiland! wir fühlen uns unwürdig, uns Dir im h. Sakramente zu nahen; dem unsere Seele hat kein hochzeitliches Gewand an. Darum rusen wir mit dem Hauptmanne im Evangelium: Dherr! ich bin nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

Der Leib und das Blut Jesu Christi bewahre unsere

Seele zum ewigen Leben. Umen.

Schluß: Gefang.

## 3. mittwoch.

## Mach bem Gefange.

Allmächtiger, ewiger Gott! wir feiern vor Deinem Unzgesichte das unblutige Opfer des neuen Bundes. Erfülle unsere Herzen mit Undacht, entzünde in uns das Feuer Deiner Liebe, daß wir dieses Opfers würdig und der Früchte desselben theilhaftig werden. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Allmächtiger Gott, ber Du in Deiner übersließenden Milbe den Flehenden jederzeit mehr gibst, als sie verdienen, und mehr, als sie wünschen! gieße über uns aus Deine Erbarmungen, damit Du uns vergebest, was unser Gewissen schrecket, und uns schenkest, was wir nicht zu hoffen wagen. Durch Tesus Christus, unsern Herrn. Umen.

## Bur Opferung.

Gutigster Bater! nimm wohlgefällig auf und segne biefes beilige und unbestedte Opfer, bas wir Dir zum Lobe und

Ruhme und uns zum Heile mit demüthigem und zerknirschtem herzen darbringen. Sieh nicht, o Herr! auf unsere Unswürdigkeit, sondern behandle uns, Deine Diener, die auf die Fülle Deiner Erbarmungen hoffen, nach der Milde Deiner Gnade durch Jesus Christus, unsern Herrn. Durch Ihn und in Ihm und mit Ihm sen Dir, Gott, allmächtiger Bater! in Einigkeit des heiligen Geistes alle Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.

## Vor der Wandlung.

Gütigster Gott, barmherzigster Nater! Dich bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn, laß Deinen heiligen Geist, den Geist der Wahrheit und Liede, immer in Deiner Kirche zu unserer Beseligung wirken. Ersülle den obersten Hirche zu unserer Beseligung wirken. Ersülle den obersten Hirche und alle Bischöfe mit Weisheit und apostolischem Eiser, daß sie die gläubige Heerde auf dem rechten Wege zum ewigen Heile führen. Dein heiliger Geist leite alle Völker der Erde zur Erkenntnis des wahren, seligmachenden Glaubens. Er leite alle Irrenden und Sünder auf den Weg der Wahrheit und der Tugend. Er stärke uns täglich mit neuer Kraft zum Guten, tröste uns im Leiden, stehe uns bei in der Stunde des Todes und sühre uns endlich ins himmlische Vaterland. Um dieses bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn. Jesus Christus, Du Heiland der Welt! Dein Wort ist

Jesus Christus, Du Heiland der Welt! Dein Wort ist ewige Wahrheit; an Dich glaube ich! Du bist die ewige Treue; auf Dich hoffe ich! Du bist die ewige Liebe; Dich will ich lieben über alles! Wasche mich rein in Deinem heiligen Blute, daß ich mit reinem Herzen Dir diene.

Sefus, Dir lebe ich! Jefus, Dir fterbe ich! Jefus,

Dein bin ich tobt und lebendig! -

Jesus, sen mir gnädig! Tesus, sen mir barmberzig! Jesus, verzeih mir meine Sunden!

## Nach ber Wandlung.

Barmherziger Gott und Vater! sieh gnäbig auf bieses Dir wohlgefällige Opfer Deines Eingebornen, das Er selbst für und vor Deinem Ungesichte Dir darbringt. Du selbst hast es vorbereitet, daß es das Opfer der ewigen Versöhnung sep und hinreiche zur Tilgung unserer Sünden. Dieses

heiligste Opfer sen die Quelle alles Segens fur uns und alle Bruder, deren Bedurfnisse und Glauben Du kennest.

Jesus Christus, ewiger Hoherpriester! Du bist das allein heilige und würdige Verfohnungsopfer für die Sunden der Welt. Wir feiern nach Deiner Anordnung die unblutige Erneuerung Deines Opfers. Segne uns und die Unfrigen, segne alle Mitmenschen, lebendige und verstorbene, mit der Fulle Deiner Gnade, reinige fie von ihren Fehlern, vollende ihre Tugend und Seligkeit, und führe sie alle nach voll-endeter Prüfungszeit in die Wohnstätte himmlischer Herrlichfeit. -

"Gleichwie mich der lebendige Bater gefandt hat, und ich burch ben Vater lebe, also wird ber, welcher mich ist, durch mich leben. Dieß ist das Brod, das vom Himmel gekommen; fein folches, wie das Manna, das eure Bater aßen und starben. Wer dieß Brod ift, wird leben in Ewigfeit." (Joan. VI. 58. 59.)

Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, der Du nach bem Willen bes Baters unter ber Mitwirfung bes b. Beiftes burch Dein Sterben ber Belt bas Leben gegeben haft! befreie mich durch diesen Deinen h. Leib und Dein h. Blut von allen meinen Gunden und von allen Uebeln. und rufte mich mit Kraft aus, daß ich Deinen Geboten treu anhange und von Dir nie geschieden werde.

Jesus Christus! Dein Gigenthum bin ich, Dein Gigen= thum will ich bleiben fur Zeit und Ewigkeit. D mein Gott. mein Ruhm, meine Hoffnung, mein ganzer Reichthum,

mein Alles! Amen.

Schluß: Gefang.

## 4. Donnerstag.

## Rach bem Gefange.

Wir bekennen vor Dir, o Gott! bem Allmächtigen, vor Maria, der seligen Jungfrau, und vor allen Seiligen Gottes, daß wir oft und schwer gefundigt haben in Ge= banken, Worten und Werken burch unsere Schuld, burch unsere sehr große Schuld. — Nimm, o Berr! wir bitten Dich, unsere Gunden von uns, damit wir wurdig werden, an den Geheimniffen des heiligen Opfers Theil zu nehmen.

Durch Jefus Chriftus, unfern herrn.

Im Beifte ber Demuth und mit reumuthigem Bergen fleben wir zu Dir, o Gott! erbarme Dich unfer nach Deiner Gute: nach der Große Deiner Erbarmung tilge unfere Erschaffe in und ein reines Berg und erneuere in und einen festen Willen. Berwirf uns nicht von Deinem Angefichte, und Deinen beiligen Geift nimm nicht von uns.

Jesus Chriftus, ber Du uns in bem wunderbaren Gatramente bas Gebachtniß Deines Leibens hinterlaffen haft! las und nun die heiligen Geheimniffe Deines Leibes und Sutes nach Würde verehren, damit wir die Früchte Deiner Glöfung jederzeit an uns erfahren, der Du lebest und regierest mit Gott dem Vater in Einheit des h. Geistes, obtt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Bur Opferung.

Allmächtiger, ewiger Gott! nimm gnädig auf das uns beflecte Opfer, das wir unwurdige Diener durch die Hände bes Priesters Dir, bem lebendigen und mahren Gott, barbringen für unsere unzählbaren Sunden, Uebertretungen und Nachläffigkeiten, für alle Unwesenden und für alle Chriften, noch lebende und schon gestorbene, daß es uns

und ihnen ersprießlich werde jum ewigen Leben.

Auf dieses Opfer sieh, o Gott! gnädig herab, und laß es Dir wohlgefällig senn, wie Du einst mit Wohlgefallen sahst auf das Opfer Abel's, Deines gerechten Dieners, und auf das Opfer unsers Vatriarchen Abraham, und auf das unbesleckte, heilige Opfer, welches Dir Dein Hoherpriester Melchisedech dargebracht hat, damit wir mit allen vierelben Varanten und den himmlischen Segnungen und aller Gnade erfüllt werben. Durch Jefus Chriftus, unfern Berrn.

## Vor der Wandlung.

Dich, gutigster Bater! bitten wir burch Jesus Chriftus, Deinen Sohn, unsern herrn, und fleben zu Dir in tiefster Demuth: Nimm gnädig an und segne das heilige und uns befleckte Opfer, das wir Dir darbringen für Deine heilige, allgemeine Kirche. Erhalte fie auf bem ganzen Erdfreise in Einigkeit der Liebe und des Friedens. Segne mit ber

Fulle Deines Segens ben oberften hirten Deiner heiligen Rirche, unsern Bischof, und alle Bekenner bes mahren katholischen und apostolischen Glaubens. Gib ben Königen und Fürsten und allen Obrigfeiten Frieden und Gintracht, gib ihnen Weisheit, daß fie die Bolker ber Erde nach Deinem beiligen Willen leiten, damit Dein Reich auf Erden immer mehr verbreitet werde. Gedenke auch, o Herr! aller Gegen-wartigen, beren Glaube, Liebe und Andacht Dir bekannt ift; insbesondere fleben wir fur unsere Eltern, Geschwifter, Bohlthater, Lehrer, Freunde und Feinde. Trofte alle Betrübten und Sulfsbedurftigen, befehre die Gunder, ftarte bie Gerechten, nimm die Sterbenden in Deine Gnade auf. und wende von uns, fofern es heilfam ift, alle Gefahren bes Leibes und ber Seele.

Sesus nahm am Abend vor seinem Leiden das Brod in seine heiligen, ehrwurdigen Sande, erhob feine Augen zu seinem himmlischen Bater, bankte, fegnete, brach und reichte es feinen Jüngern, indem er sprach: Nehmet hin und effet alle davon; denn diefes ist mein Leib.

Auf gleiche Beise nahm Er nach geendigtem Effen ben Kelch in seine Hande, dankte, segnete und reichte ihn feinen Jungern, indem er fprach: Nehmet und trinket alle baraus; benn biefes ift ber Relch meines Blutes, bes neuen und ewigen Bundes, welches fur euch und fur viele wird vergoffen werden gur Ber: gebung ber Gunden. Go oft ihr biefes thut, thut es ju meinem Ungedenken.

Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir sterbe ich! Jesus,

Dein bin ich tobt und lebendig!

Jefus, fen mir gnädig! Jefus, fen mir barmherzig! Jefus, verzeih mir meine Gunden!

## Nach ber Wandlung.

Jesus Christus, Du ewige Wahrheit! wohin sollen wir geben, als zu Dir! Du haft Worte des ewigen Lebens. Wir glauben an Dich; wir erkennen Deine Lehren, Gebote und Verheißungen als die ewige Bahrheit.

Sefus Chriftus, vermehre unfern Glauben !

Jesus Christus, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht! Du bist die Quelle aller Guter, Du schenkest uns Gnade

über Gnade. Wir hoffen auf Dich; Du gibst uns Bergebung ber Gunden und bas ewige Leben.

Jesus Christus, vermehre unsere Hoffnung!

Jefus Chriftus, unfere Liebe, unfer hochftes Gut! Du bift unsere Liebe und Freude auf ewig. Wir nahen uns Dir in bem heiligsten Gaframente mit ber innigsten Liebe; nichts foll uns von Dir und der Liebe trennen.

Jesus Christus, vermehre unsere Liebe!

Jefus Chriftus, Du Lamm Gottes! erhore unfer Fleben. Du siehest die Reue unseres Herzens. Erbarme Dich unser, und nimm unsere Gunden von uns, deren Bersöhner Du am Stamme bes Kreuzes geworden bift.

Jesus Christus, erbarme Dich unfer!

Jesus Christus, Du Heil unserer Seele! Es sehnt sich und schmachtet unsere Seele nach ber Vereinigung mit Dir. Dhne Dich vermogen wir nichts. Aber, o Berr! ich bin nicht wurdig, daß Du eingeheft unter mein Dach, sonbern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gefund. —

Der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus bewahre unsere Seele zum ewigen Leben. Umen.

Chluß : Gefana.

## 5. Freitag. Rach dem Gefange.

Mus der Tiefe rufe ich, o Herr! zu Dir - herr, erhore meine Stimme!

Laß Deine Dhren merken — Auf die Stimme meines

Flehens!

Wenn Du der Sunden gedenken willst, o Herr! — Berr, wer wird vor Dir bestehen!

Doch bei dem Herrn ist Erbarmung — Und über-

ichwengliche Errettung. —

Er wird Israel erretten - Bon allen feinen Gunben. Ehre sen bem Bater und dem Sohne und dem heiligen

Geifte; — Wie von Anfang, so jest und in alle Ewigkeit. Gott, bessen Macht und Wille keine Grenzen haben! wie Du einst Deinem durftenden Bolke eine lebendige Quelle aus einem Felsen geschaffen hast, so erwecke auch in bem Felsengrunde unsers Herzens eine lebendige Quelle der Bußthränen, damit wir unsere Sunden beweinen, und die Vergebung derselben durch Deine Erbarmung erhalten. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

## Bur Opferung.

Vom Aufgange der Sonne bis zum Niedergange soll mein Name herrlich werden unter den Bölkern, und an allen Orten soll mir geräuchert und ein reines Speiseopfer dargebracht werden; denn mein Name soll herrlich werden unter den Bölkern, spricht der Herr der Heerschaaren.

(Malach. 2. 11.)

Gott, der Du keinen Sünder, auch den größten nicht, welcher sich mit reumüthigem Herzen Dir nahet, zurücktweisest, sondern ihn Milde, Erbarmung und Versöhnung sinden lässest! sieh mit dem Blicke der Gnade herab auf unser Opfer und Flehen, das wir im Gefühle unserer Niedrigkeit Dir darbringen, und erleuchte und stärke unsere Herzen, daß wir mächtig werden, von nun an Deine heiligen Gebote zu beobachten. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

## Vor der Wandlung.

Allmächtiger, ewiger Gott, gütigster Vater ber Menschen, ber Du der unbeschränkte Berr ber Lebendigen und Tobten bist, und Allen Barmherzigkeit widerfahren lässest, die Du aus ihrem Glauben und ihren guten Werken als die Deinigen erkennest! wir bitten Dich in tiefster Demuth, nimm zur Ehre Deines Namens, und zu unferem Beile bas Opfer des Leibes und Blutes Jesu gnädig an, welches wir darbringen fur die Wohlfahrt ber gangen Chriftenheit. Erleuchte und unterstüte ben Oberhirten ber Kirche, damit er Dein Bolk zur Tugend und Seligkeit führe. Gib ben Bischöfen und Priestern den mahren Gifer für das Beil ihrer Gemeinden. Gib den Königen und Fürsten und allen Dbrigkeiten Frieden und Eintracht; gib ihnen Weisheit, ihre Untergebenen nach Deinem Willen zu regieren. den Eltern Einsicht und guten Willen, ihre Kinder pflichtsgemäß zu erziehen; und ben Kindern und Untergebenen Geneigtheit zu gehorsamen und sich leiten zu lassen. alle Gefahren des Leibes und der Seele von uns vaterlich ab, befördere die Aufnahme der Religion und der Tugend, tröste die Betrübten, hilf den Bedrängten, schütze die Wittwen und Waisen, stärke die Gerechten, und steh den Sterbenden in ihrer letzten Noth bei. Besonders empfehle ich Dir, o mein Vater! mein eigenes Wohl; sorge väterlich für mich, laß mich täglich im Guten zunehmen, und einen Fehler nach dem andern ablegen, damit ich immer besser und Dir wohlgefälliger werde. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir sterbe ich! Jesus,

Dein bin ich tobt und lebendig!

Jesus, sen mir gnädig! Jesus, sen mir barmherzig! Jesus, verzeih mir meine Sunden!

## Mach der Bandlung.

Sieh, o himmlischer Bater! mit Erbarmen auf uns herab, weil sich Dein Sohn, Jesus Christus, der nun hier im heiligen Sakramente mahrhaft gegenwärtig ift, für uns Deiner gottlichen Majestat zum Opfer bargebracht hat. Daburch sind wir arme Menschenkinder zu Gnaden gekommen, und durfen Dich Bater nennen. D mochten wir Alle auch Deine guten Kinder fenn! Darum bitten wir Dich im Namen Jesus. Gib, daß alle Menschen Dich recht kennen und lieben lernen, damit Dein Name von allen geheiligt werbe. Laß uns alle hier auf Erben reich an Sugenden werden, damit wir einst zum Himmelreiche gelangen. Erfülle unsere Bergen mit bankbarer Liebe, bamit wir mit freudigem Bergen Deinen Willen erfüllen, wie ihn Dein Sohn, unfer Beiland, vollbrachte, wie ihn die heis ligen Engel fo freudig erfüllen. Gib uns heute und täglich Alles, mas uns fur Seele und Leib nothwendig und nüblich Bir wollen Deine Gaben aut anwenden, und auch milbthatig fenn. Bir wollen im Frieden mit einander leben. und aus Liebe zu Dir, o Bater! gerne jedem verzeihen; bann wirst auch Du uns gnädig und barmherzig fenn. Berzeih uns unsere Sunden, wir bereuen und verabscheuen sie von gangem Bergen. Bewahre uns jederzeit in Deiner Gnade. Damit wir uns burch feine Bersuchung, burch fein boses Beifpiel verleiten laffen, wider Deine Gebote zu handeln. Bebute und bewahre uns vor jeder Gunde, als bem größten Uebel, damit Du, o Bater! nicht beleidiget werdest. Won Dir hoffen wir alles Gute. Durch Jesus Christus, unsern

Herrn. Umen.

Wie der Hirsch nach der Wasserquelle verlangt, so verlangt meine Seele, o Herr! noch Dir. Sie dürstet nach Dir, Du Wasser des Lebens! Wann werde ich zu Dir gelangen, und vor Deinem heiligen Ungesichte erscheinen! Komm, Herr Jesus Christus! und besuche uns mit Deinem Frieden. Über ich din nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird gesund meine Seele.

Der Leib und bas Blut unsers Herrn Sesus Chriftus

bewahre unsere Seele zum ewigen Leben. Umen.

Schluß: Gefang.

## 6. Samstag.

## Mach dem Gefange.

Selig, beren Weg unsträslich ift, die wandeln im Gesetze bes Herrn.

Selig, die seine Gebote halten, und ihn suchen von

gangem Bergen.

D waren meine Wege dahin gerichtet, Deine Gebote,

o Herr! getreu zu erfüllen!

Dann werbe ich nie zu Schanden werden, wenn ich in Mem auf Deine Gebote febe.

Ehre fen bem Bater und bem Sohne und bem beiligen Geifte; wie von Anfang, so jeht und in alle Ewigkeit. Amen.

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du diejenigen, welche auf Dich hoffen, lieber die Milde Deiner Erbarmungen, als den Ernst Deiner Gerechtigkeit willst fühlen lassen! verleih uns, daß wir die Sünden, die wir begangen haben, von ganzem Herzen beweinen, und dadurch würdig werden, die Gnade Deiner Tröstungen zu erfahren. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

#### Bur Opferung.

Himmlischer Bater! Du hast die Welt so sehr geliebt, daß Du Deinen eingebornen Sohn zu unserer Erlösung

dahingegeben hast; was können wir Dir für solche Liebe erwiedern, welches Opfer Dir dafür bringen? — Nimm Ihn selbst, Deinen Eingebornen, der sich Dir darbringt, auf in Vereinigung mit unserem Flehen; schaue auf das Antlit Deines Gesalbten, durch dessen Bunden wir geheilt werden, und erbarme Dich unser!

Im Geiste ber Demuth und mit zerknirschtem Herzen slehen wir zu Dir, o Herr! sieh gnädig her auf den Altar, und laß Dir unser Opfer gefallen um Jesu willen, der sich

für uns am Rreuze geopfert hat.

Komm, o Heiligmacher, allmächtiger, ewiger Gott! und segne bieses Opfer, bas wir zur Ehre Deines heiligen Namens zubereitet haben.

## Bor ber Wandlung.

Nicht allein Lobgefänge gefallen Dir, o Herr! sondern auch, wenn Deine Kinder in Liebe für einander beten. Erhöre also, barmherziger Bater! unser Gebet für das Bohl der heiligen Kirche und der ganzen Menschheit; ershalte und segne den obersten Hirten der Kirche und unsern Bischof; gib uns gute Regenten und wachsame Seelenwirten; vergilt unsern lieben Eltern, Lehrern, Freunden und Bohlthätern, was sie uns Gutes gethan haben. Wir bitten auch für unsere Feinde; — sey uns allen gnädig! —

bitten auch für unsere Feinde; — sen uns allen gnädig! — Ihr Heiligen und Freunde Gottes, die ihr schon wirklich bei Ihm im Himmel seyd! bittet auch für uns, damit unsere Zugend der eurigen gleich werde. Durch Jesus

Chriftus, unfern Serrn. -

"Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden; boch nicht allein für die unsrigen, sondern für die Sünden der ganzen Welt." (1. Joan. 11. 2.)

Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir fterbe ich! Jesus,

Dein bin ich tobt und lebendig! -

Jesus, sen mir gnädig! Tesus, sen mir barmherzig! Tesus, verzeih mir meine Sunden!

### Rach der Wandlung.

herr Tesus Christus, ber Du aus dem Schoofe bes Baters wom himmel zur Erde herabgestiegen, und Dein theures Blut zur Bergebung unserer Sunden dahingegeben

hast! bemüthig erhebt sich unser Flehen zu Dir, daß wir durch die Verdienste Deines Versöhnungsopfers fähig und würdig werden, am Tage des Gerichtes zu Deiner Rechten zu stehen, und das Wort aus Deinem Munde zu hören:

Rommet her, ihr Gesegneten meines Baters!

Jesus Christus, unser Herr! ber Genuß Deines h. Leibes und Blutes gereiche uns nicht zum Gerichte und zur Berbammung, sondern nach Deiner Barmherzigkeit nüße er uns zum Heile bes Leibes und der Seele und zur Erlangung bes ewigen Lebens.

Die Seele Christi heilige mich,
Der Leib Christi rette mich,
Das Blut Christi tränke mich,
Das Wasser der Seite Christi wasche mich,
Das Leiden Christi stärke mich,
Das Leiden Christi stärke mich,
D gütiger Jesus! erhöre mich,
In Deinen Wunden verberge mich,
Von Dir laß nimmer scheiden mich,
Vor dem bösen Feinde schütze mich,
In der Stunde des Todes ruse mich,
Und laß zu Dir kommen mich,
Mit Deinen Heiligen zu loben Dich
Von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Schluß = Gefang.

# Bußandacht.

## Vorbereitung sgebet.

Deiliger, gerechter Gott! ich armer, sündiger Mensch erscheine vor den Augen Deiner unendlichen Barmherzigkeit. Ich habe Böses gethan, ich habe Deine heiligen Gebote übertreten, ich habe Deiner väterlichen Liebe, Deinen weisesten Absichten mit mir entgegengehandelt; und Du hast mich mit so vielen Wohlthaten überhäuft und mir so viele Beweise Deiner väterlichen Liebe und Sorgsalt gegeben.

heilig ist die Bestimmung, welche Du uns Menschen gegeben hast. Wir sollen Deine Gebote halten, Dich, ben allmächtigen gütigen Gott, immer mehr erkennen, lieben und durch Bollbringung Deines heiligen Willens, den Du uns burch Deinen eingebornen Gohn geoffenbaret haft, Dir immer ähnlicher werden. Dann ertheileft Du uns ben Frieden und den Segen auf dieser Erde, und die ewige Seligkeit bei Dir in jener Welt. Oft und ernstlich habe ich es auch gelobt und versprochen, Dir, o guter Gott! der Du es so liebreich mit uns Menschen meinft, in Allem zu folgen, Deine heiligen Gebote immer und überall treu gehorfam ju vollbringen. Aber ach! alle meine Vorfate habe ich wieder oft gebrochen, Deine unendliche Liebe und Gute ju uns Menschen gering geachtet; — ich habe ber Bersuchung zur Sunde Behor gegeben, ich habe mich in meiner Berblenbung und Thorheit von Deiner liebreich forgenden Baterhand losgeriffen, ich bin in die Sunde gefallen, ich habe viel Bofes gethan! Aber mit dem Gehorsame gegen Deine beiligen Gebote, o Gott! mit dem tugendhaften Leben ift auch ber Troft, die Ruhe und ber Friede aus meiner Seele gewichen; bas Bewußtsenn ber schweren Schuld gegen Dich, meinen gutigen Gott, bas Bewußtsenn, burch bie Sunde Dein Wohlgefallen verloren, und mir die ewige Strafe, die ewige Berdammniß zugezogen zu haben, ver-bittert mir jeden Augenblick meines Lebens, und erfüllet meine Seele mit Angft, Rummer und Qual. Uch, welch ein großes Elend bereitet die Gunde bemjenigen Menschen, welcher sich von ihr verblenden und verführen läßt! -

D mein Gott! gleich bem verlornen Sohne kehre ich wieder zu Dir, meinem Vater, ben ich verlassen habe, zurück, und ruse mit reumüthigem und zerknirschtem Herzen: D mein Gott! ich habe gesündiget vor Dir; ich habe viel Böses gethan, und so Deine große Liebe mit abscheulichem Undanke vergolten; ich bin nicht mehr werth, Dein Sohn zu senn; aber ich bitte und flehe inständig: Habe Mitteid und Barmherzigkeit mit mir; ich will mich bestern, ich will mich bekehren von meinen bösen Wegen, ich will wieder Dein gutes, getreues, folgsames Kind werden. Verzeih mir, o Gott! geh nicht zu Gericht mit mir armen Sünder, sondern tilge wegen der Verdensste Deines Sohnes Jesu

Chrifti meine Miffethaten!

Du, barmherziger Gott! willst nicht den Tod des Sunders, sondern, daß er sich bekehre und lebe; Du hast aus Liebe zu den Menschen Deinen eingebornen Sohn Jesus

Chrisius auf die Welt gesandt, damit er durch seinen Tod am Kreuze die Sünden derselben hinwegnehme, und ihnen das ewige Leben erwerde, damit er also auch meine Sünden hinwegnehme, und auch mir das ewige Leben erwerde. Du hast durch Deinen Sohn in der von Ihm gestifteten Kirche das heilige Sakrament der Buße eingesetzt, damit alle Menschen der Früchte des Opfertodes Iesu Christi, der Verzeihung der Sünden, theilhaftig werden können, wenn sie dieselben reumüthig bekennen, und sich von ganzem Herzen bessern. Denn: "So wie mich der Vater gesandt hat," sprach unser Erlöser zu den Aposteln, "so sende ich euch; nehmet hin den h. Geist; welchen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie behalten" (Joan. XX. 22. 23.). In diese Gnadenquelle, an das Sakrament der Buße, weiset Deine unendliche Liebe und Barmherzigkeit, o Gott! mich hin. Mit Demuth und Vertrauen, mit Keue und Zerknirschung nahe ich mich derselben.

## Anrufung des heiligen Geiftes.

D göttlicher, heiliger Geist! erleuchte mein Gewissen, daß ich alle meine Sunden recht erkennen, von Herzen und würdig bereuen, aufrichtig beichten, und durch eine wahre Buße und Besserung meines Lebens die Gnade Gottes erlangen und erhalten möge. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

### Erforschung des Gewiffens.

Unter Deinem Beistande, göttlicher, heiliger Geist! vor dem Throne Deiner Gerechtigkeit, o allwissender Gott! vor dem alle meine Gedanken, Worte und Werke offen und klar daliegen, will ich mich ernstlich fragen: Habe ich meine Pslichten gegen Dich, o Gott! gegen meine Mitmenschen und gegen mich selbst getreu erfüllt — in Gedanken, Worten und Werken, oder habe ich sie leichtsinnig unterlassen, oder wohl gar boshaft übertreten? Die mir obliegenden Pflichten sind mir durch Deine Diener, die Priester der Kirche, in und mit Deinem h. Evangelium und Deinen h. Gedoten klar und deutlich verkündet worden; sie schweben mir lebendig und in ihrem ganzen Umfange vor.

## Fragen an bas Gewiffen.

#### 1. Meber Die Pflichten gegen Gott.

Fehlte ich gegen Gott durch Unglauben, — durch Aberglauben, — burch Lesen irreligiöser Schriften, — durch freiwilligen Umgang mit Menschen von irreligiösen Grundsäßen, — durch Vernachlässigung des Unterrichtes in der Religion?

Meußerte ich mich nie mit Gleichgültigkeit ober auf leichts finnige Art über heilige Dinge bes Glaubens und ber

fatholischen Rirche?

Berläugnete ich nicht aus falscher Scham den Glauben? — Bar es meine Freude, Gott in der Stille und öffentlich anzubeten? —

Bar ich eifrig im Gebete, besonders Morgens und Abends,

ober nachlässig und zerstreut? —

War ich ehrerbietigk in dem Gottesdienste, in der h. Messe,
— in der Predigt, — oder saumselig und zerstreut? — Habe ich mich zum Empfange der Sakramente der Buße und des Altares sorgfältig vorbereitet, — mein Gewissen genau erforscht, — war meine Reue und mein Vorsat

aufrichtig? —

Bemühte ich mich redlich, die Sünde zu meiden, — die Gefahren und Gelegenheiten der Sünde zu fliehen, — der Versuchung gleich zu widerstehen, — das gethane Unrecht zu vergüten, — die auferlegten Bußwerke treu zu verrichten? —

Fehlte ich gegen die Gebote der Kirche, gegen das Feiern der Sonn: und Feiertage, — der Abstinenz und der Fasten? — Warum? aus falscher Scham, — aus Nach: lässigkeit, — aus Geringschätzung, — aus Unglauben? — Entehrte ich die Tage des Herrn durch Muthwillen, sünd:

liche Spiele, zerstreuende Bergnügungen? —

Fehlte ich gegen die Liebe Gottes; — fand ich in Gott das höchste Gut meiner Seele; — oder liebte ich zeitliche Dinge: — Reichthum, Ehre, Auszeichnungen vor den Menschen, — mehr als Gott; — verlangte ich mehr nach ihnen als nach Gott und der ewigen Seligkeit? —

Bar ich jederzeit dankbar gegen Gott für empfangene

Wohlthaten? —

Verrichtete ich meine Arbeit Ihm zu Liebe, — gern und freudig, auch wo sie mir schwer ankam? —

Habe ich nie ohne Noth ober falsch geschworen, — burch Kluchen oder bose Handlungen ben Namen Gottes ent= heiliget?

Sundigte ich je freventlich auf die Barmherzigkeit Gottes? -Unterließ ich die Gunde vielleicht nur aus Furcht vor ben

Strafen, nicht aus Liebe zu Gott? -

Sabe ich ben geheimen Bunfch, bas Bofe thun zu

burfen? -

Fehlte ich gegen das Vertrauen auf Gottes Hülfe und Fürsorge — durch Ungeduld, — Unzufriedenheit, — Murren in Leiden und Prüfungen, — durch Mißtrauen gegen Gottes Hülfe bei guten Unternehmungen, — durch vermessens Vertrauen? —

### 2. Meber Die Pflichten gegen den Hachsten.

War ich jederzeit liebreich gegen den Nächsten? — War ich gegen Niemand offen oder heimlich feindselig? — War ich mildthätig und barmberzig gegen die Armen, Bebrängten, Kranken, - gefällig und bienstfertig gegen Jebermann, — fanftmuthig und friedfertig im Umgange mit Undern, — bankbar gegen meine Wohlthater? — Betete ich fur ben Nachsten, - für fein zeitliches und ewiges Wohl? -

War ich bereit, zu seinem Glücke mitzuwirken? — Freute ich mich über sein Gluck, - über fein Ungluck; wunschte ich ihm nie ein Uebel; - mißgonnte ich ihm je bas Gute, ben Segen Gottes; - beneidete ich ibn

um einen Borgug? -

Berachtete, verspottete, verläumdete ich den Nächsten? — Fehlte ich durch üble Nachreden, durch liebloses Richten, besonders über meinen Beleidiger; - hörte ich gerne von seinen Kehlern reben; - suchte ich ihm Boses mit Bofem zu vergelten? -

Bergieh ich meinem Beleidiger von Bergen; - kann ich

aufrichtig für ihn beten? -

Suchte ich jedes Mergerniß nach Kräften zu verhuten, ben Rachften von Gunden abzuhalten, — ben Berführer abzuwehren, — zum Guten, zum Gottesbienfte, zur Frommigkeit, jum Fleiße, jur Arbeit u. f. w. angu-Leiten? -

Suchte ich Niemand zur Sunde anzureizen, zu ver-

Lobte, vertheidigte, verhehlte ich nicht die Gunden Unberer? -

Reizte ich Niemand zu Gunden wider die Ehrbarkeit und h. Scham; - führte ich keine unreinen Gespräche; bezeigte ich über bergleichen kein Bohlgefallen, - mar ich überhaupt begierig, unreine, unehrbare, verbotene Bücher zu lesen und Undern zu leihen? -

Saste ich jebe Urt bes Betruges und ber Ungerechtigkeit

gegen ben Nachsten? -

Schadete ich ihm an seinem Leibe, an seinem Gute, vielleicht wenn auch nicht im Großen, doch im Rleinen? — Ersetze ich ben Schaben ; — suchte ich ben Schaben bes

Nachsten da, wo ich konnte, zu verhindern? - Safte ich jede Urt der Luge von Herzen? -

Sabe ich nicht belogen meine Borgefehten, meine Eltern. meine Lebrer ? -

Ift das Lügen schon Gewohnheit bei mir? —

Sabe ich dadurch vielleicht Andern geschadet, absichtlich ober unabsichtlich, - vielleicht meine Schuld auf einen . Undern gewälzt? —

Sabe ich mein Unrecht eingestanden? —

Erfüllte ich treu mein Bersprechen, hielt ich mein Wort? -Erfüllte ich meine Kindespflichten gegen meine Eltern; — war ich gegen sie voll Hochachtung, Liebe, Dankbarkeit und Gehorsam; — betete ich täglich für ihr Wohl; — machte ich ihnen Freude durch Fleiß und gute Aufführung; - betrübte ich fie nicht durch Erot, - Eigenfinn, - Widerrede, - Murren, - Unehrerbietigkeit, -Trägheit; - nahm ich ihnen nichts weg ohne Er-laubniß, - feine Naschereien, fein Geld; verschwendete ich nicht bas von ihnen mir Gegebene; mißbrauchte ich es nicht zu unnühen ober unerlaubten 3meden? -

Erfüllte ich meine Pflicht gegen meine Borgefetten, Lehrer; - achtete ich fie; - hörte ich gern auf ihre Ermahnung jum Guten; - betete ich für sie; - ehrte ich treu

ihre Gebote; — betrübte ich sie nicht durch Erotz, — Trägheit, — Murren; — habe ich sie nicht verkleinert,

verläumdet? -

War ich verträglich gegen meine Geschwister, gegen meine Mitschüler; — war ich zänkisch, seindselig, neidisch gegen sie; — klagte ich sie gerne an; — freute ich mich, wenn sie getadelt oder gestraft wurden; — suchte ich sie nicht in ihrer Arbeit zu stören, — ihnen etwas zu verderben; — habe ich ihre Fehler verschwiegen, wo ich zu ihrer Besserung hätte reden sollen? —

War ich gegen die Dienstboten sanstmuthig und freundlich, —

nicht ungerecht, unbillig, hart? —

## 3. Ueber die Pflichten gegen uns selbst.

War ich jederzeit fleißig in meinen Arbeiten, in der Schule, zu Hause? —

Setzte ich nicht eines Vergnügens willen meine Arbeit aus;
— machte ich sie mit Sorgfalt, so gut ich konnte? — Benühte ich die freie Zeit auf eine zweckmäßige Weise; —

Benüßte ich die freie Zeit auf eine zweckmäßige Weise; — verschwendete ich nicht die Zeit durch Müßiggang, nutstose oder verbotene Beschäftigung? —

soho ich mich nicht namnaidrichat bench

Habe ich mich nicht verweichlichet durch zu langes Schlafen? Suchte ich mir die nothwendigsten Kenntnisse und Fähige keiten zu erwerben, um zu meinem künftigen Lebensberufe geschickt zu seyn? —

Schadete ich mir am Leibe; — an der Gesundheit? —

Sette ich mich muthwillig ober leichtsinnig in Lebensgefahr — durch gefährliche Spiele, — durch tollkühnes Steigen und Klettern, — durch unvorsichtige Erkältung, — Erkitung, — gefährliches Baben, — durch Unterlassung älterlicher und ärztlicher Vorschriften? —

War ich jederzeit mäßig im Effen und Trinken? —

Genoß ich schädliche Speisen und Getranke; — aus Neigung,

Gewohnheit oder muthwillig? —

War ich jederzeit züchtig, keusch und ehrbar in Gedanken, Worten und Werken; — suchte ich unreine Gedanken und Begierden in mir zu unterhalten, oder war ich bemüht, den aufsteigenden Gedanken und Regungen gleich zu widerstehen; — ist die Beschäftigung mit unehrbaren Vorstellungen, Worten und Werken mir gar zur G:

wohnheit geworben; - fehlte ich nicht gegen die Scham-

haftigkeit burch unanständige Kleidung? -

War ich eitel in meiner Kleidung; — suchte ich wohl meinen Leib über die Gebühr zu zieren; — war ich stolz, vielleicht mit Geringschätzung Anderer? —

## 4. Ginige Sauptfragen gur Prufung.

Welche sind meine Hauptfehler, die am meisten einge= wurzelt find? -

Welche Veranlassungen, welche Gelegenheiten, Orte, Per-

sonen reizen mich gewöhnlich zu dieser Gunde? — Welche Gelegenheiten, Orte, Personen muß ich meiden; welche Mittel zur Befferung anwenden, um diese Fehler zu beffern?

Bill ich eine aufrichtige Lebensbesserung? — Bete ich öfter um biese Lebensbesserung? — Hoabe ich mich bisher redlich bemüht, meine Fehler zu bessern, das Bose, das ich gethan, wieder zu ver-

guten? -Bitte ich öfter, daß Gott den üblen Folgen meiner Gunden vorbeuge? -

## Mene und Borfat.

D ewiger, gerechter Gott! ich habe vor Deinem heil. Angefichte gefundiget, viel Bofes gethan und schwere Strafen verdient. Du, der Du die geheimsten Gedanken der Menschen fennft, weißt ben gangen funbhaften Buftand meiner Seele. Uch, mas bin ich fur ein verblendeter, leichtfinniger, boshafter Mensch gewesen! Du hast mir Deine h. Gebote in ber Absicht gegeben, daß ich durch Bollbringung berfelben Die Beiligkeit, ben mahren Frieden auf Erden, und jenseits die ewige Seligkeit erlange. Ich aber habe Deine Gebote übertreten, und mir daburch Unruhe und Angst des Herzens, zeitliche und ewige Strafe zugezogen. — D mein Gott! Du bist heilig und gut, und willst durch

Deine Gebote alle Menschen zur Beiligkeit und Seligkeit führen. Du bift ber unendlich liebevolle Bater ber Menschen, und gibst ihnen auf allen ihren Wegen vom Tage ihrer Geburt bis zum Grabe hin unendlich viele Beweise der Liebe. Leben, Gefundheit, Speife, Getrante, Erkenntniß, Liebe und alles übrige Gute des Leibes und der Seele empfangen sie aus Deiner Hand. Ja, aus Liebe zu den Menschen hast Du sogar Deinen eingebornen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt, damit er durch seinen Tod am Kreuze alle, die an ihn glauben, erlöse und selig mache. Du bist aber, o Gott! auch der gerechte Richter der Menschen, und wirst denjenigen, die durch die Sünde Deine Barmberzigkeit von sich weisen, die ewige Verwerfung und Versdammniß mittheilen.

Alles dieses habe ich vergessen, und mich von der Sünde bahinreißen lassen. Uch, so viele Liebe konnte ich von mir stoßen, gegen Deine Gerechtigkeit konnte ich gleichgültig seyn, und zeitliches Elend und ewiges Verderben auf mich laden! —

D, ich erkenne meine Schuld, meine große Schuld! Reue, innige Reue burchbringt nun mein Inneres. D mein Gott und mein Bater! ich komme mit reumuthigem, gerknirschtem Bergen zu Dir, und bekenne laut und offen meine Schuld: Ich habe gefündiget, ich bin Deiner Liebe nicht mehr werth, ich habe Strafe verdient! Aber, barmbergiger Gott! schau nicht auf die Große meiner Miffethaten, fondem schau auf die Größe meines Schmerzes wegen meiner be gangenen Gunden. Sieh! ich verabscheue dieselben von gangem Bergen, und bereue fie wegen Deines Mißfallens und ber großen ewigen Strafen, die ich mir durch dieselben zugezogen habe; besonders aber bereue ich sie aus Liebe au Dir, o mein Gott und mein Bater! ber Du mir bisher fo unendlich viele Beweise Deiner Liebe gegeben haft, und ungeachtet meiner Sunden noch immer gibst; und aus Liebe ju Dir, o mein gottlicher Beiland Jesus Chriftus! ber Du aus Liebe zu mir am Kreuze geftorben bift. Ich haffe und verabscheue die Sunde als das größte Uebel, und will sie ewig haffen und verabscheuen.

D mein Gott! ich bitte Dich, verzeih mir meine vielen und schweren Sunden. Berzeih mir wegen der Berdienste Tesu Christi, Deiues göttlichen Sohnes, der für die Sünden der Welt, also auch für meine Sünden den Kreuzestod erlitten hat. Tilge aus meine große Schuld, und nimm mich wieder in Liebe zu Gnaden auf.

Ich will, so viel als in meinen schwachen Kräften steht, die Sünde als das größte lebel von ganzer Seele meiden, verabscheuen und fliehen, und will mich ernstlich bestreben, nach Deinen heiligen Geboten, welche uns Dein göttlicher Sohn bekannt gemacht hat, zu wandeln. Ich will fliehen und verabscheuen alle diejenigen Sünden, deren nich mein Gewissen anklagt, und deren schwere Last auf mir liegt; besonders will ich diejenigen Gelegenheiten zu Sünde fliehen, denen ich so oft unterlegen bin, und meine Ausmerksamkeit auf meine Gewohnheiten und Neigungen richten, daß ich mich durch dieselben nicht zur Sünde hinreißen lasse.

D mein Gott! Du kennst ben ganzen Zustand meiner Seele, siehst meine Reue und weißt meinen Vorsatz. Gib mir Kraft und Stärke, damit ich basjenige auch vollbringe, was ich jetzt verspreche.

Und nun, o mein Gott und mein Vater! schenke mir Deine Gnade, daß ich alle meine Fehler und Sünden aufzichtig und mit wahrer Reue und Zerknirschung vor dem Priester bekenne, daß ich seine väterlichen Ermahnungen und Belehrungen demüthig anhöre und kindlich befolge, und durch die sakramentalische Lossprechung vollkommene Verzeihung von Dir erhalten möge. Umen.

## Aurze Rene, und Vorfat.

D mein Gott und Herr! es ist mir leid, und reut mich vom Grunde meines Herzens, daß ich Dich, meinen liebsten Bater, meinen Gott, mein höchstes Gut, welches ich über alles liebe, durch meine Sünden beleidigt habe. Ich hasse und verabscheue alle und jede meiner begangenen Sünden aus Liebe zu Dir; und nehme mir ernstlich vor, mit Deiner Inade mein Leben zu bessern, frästige Mittel wider die Sünden anzuwenden, wahre Buße zu wirken, und alles zu thun, was zur Erhaltung einer wahren, beständigen Freundsshaft mit Dir, o mein Gott! erfordert wird. Umen.

## Betrachtung.

"Elend bist du, wo du immer seyn magst, und wohin immer du bich wenden magst, wenn du nicht zu Gott dich

hinwendest. — Warum wirst du verwirrt, weil es dir nicht von statten geht, wie du willst und verlangst? Wer ist es, der alles nach seinem Willen hat? weder ich noch du, noch irgend einer der Menschen auf Erden. Niemand ist in der Welt ganz ohne Trübsal und Kummer, ob er König oder Papst sey. Wer ist es, der es besser hat? derzenige

allerdings, ber fur Gott etwas zu leiden vermag. -

Es sagen viele Schwache und Rranke: Sieh, was fur ein gutes Leben dieser Mensch hat! Wie reich, wie groß, wie machtig und erhaben ift er! Allein merke auf Die himmlischen Güter, und du wirst seben, daß alle diese zeit= lichen gar feine find, sondern daß fie hochst ungewiß und mehr beschwerlich sind, weil sie nie ohne Kummer und Furcht befeffen werden. - Nicht barin besteht bie Glud: feligkeit bes Menschen, zeitliche Dinge im Ueberflusse zu haben, sondern ein nothdurftiges Auskommen genügt ihm. — Wahrlich, ein Elend ist es, auf Erden zu leben! Je geisftiger der Mensch senn will, desto mehr wird ihm das gegenwärtige Leben bitter, weil er die Mängel der menschlichen Berderbtheit tiefer fühlt, und beutlicher einsieht. Denn Effen, Trinken, Bachen, Schlafen, Ruhen, Arbeiten und ben übrigen Bedürfnissen ber Natur unterworfen fenn, ift wahrlich ein großes Elend, und eine Betrübniß für einen frommen Menschen, ber gerne befreit und aller Gunde ledig senn möchte.

Gar sehr nämlich wird der innere Mensch von den körperlichen Bedürsnissen in dieser Welt beschwert. Deshalb slehte der Prophet andächtig, wie sehr er von denselben frei seyn möchte, indem er spricht: "Meinen Bedürsnissen entreiße mich, Herr!" — Über wehe denen, die ihr Elend nicht erkennen, und noch mehr wehe jenen, welche dieß armselige und vergängliche Leben lieben! Denn so sehr hängen einige daran (ob sie auch kaum das Nothwendige durch Arbeit oder Betteln haben), daß, wenn sie immer hier leben könnten, sie sich um das Reich Gottes nichts

befümmerten.

D die Unsinnigen und von Herzen Ungläubigen, die so tief im Erdischen liegen, daß nichts als Fleischliches ihnen schmeckt! Doch die Elenden werden es am Ende noch schwer empfinden, wie verächtlich und nichtig das war, was sie geliebt haben. — Aber die Heiligen Gottes und alle frommen Freunde Christi achteten nicht auf Dinge, die dem Fleische gefielen, noch auf solche, die in dieser Zeit blühten; sondern ihre ganze Hossinung und Absicht athmete nach den ewigen Gütern; ihre ganze Sehnsucht zielte hinauf zu den bleibenden und unsichtbaren Dingen, daß sie nicht aus Liebe zu den sichtbaren herabgezogen würden zu den niedrigsten. D Bruder! verliere das Vertrauen ja nicht, im Geistigen

zuzunehmen; jett noch haft du Zeit und Stunde.

Barum willst du beinen Vorsatz auf morgen verschieben? Steh auf, beginne in diesem Augenblicke und sprich: Zeit ist es Zeit zu wirken, jeht ist es Zeit zu kämpsen, jeht ist die zeite zu kämpsen, jeht ist die zeite zu kümpsen, jeht ist die Zeit zu Kämpsen, jeht ist die Zeit zu Kämpsen, jeht ist die Zeit zu Kämpsen, jeht ist die Zeit der Verdienste. Du mußt durch Feuer und Wasser hindurch gehen, ehe du zur Erquickung gelangest. Wenn du dir nicht Gewalt anthust, wirst du das Laster nicht besiegen. — So lange wir diesen gebrechlichen Körper tragen, können wir nicht ohne Sünde seyn, noch ohne Ueberdruß und Schmerz leben. Gern hätten wir vor allem Elende Ruhe, aber weil wir durch die Sünde die Unschuld verloren haben, büßten wir auch die wahre Seligkeit ein. Deshalb müssen wir die Geduld bewahren, und die Erbarmung Gottes erwarten, die diese Verschlungen wird.

D wie groß ist die menschliche Gebrechlichkeit, die immer zur Sünde geneigt ist! Heute beichtest du deine Sünden, und morgen begehst du die gebeichteten abermal. Jeht nimmst du dir vor, dich zu hüten, und nach einer Stunde handelst du, als hättest du dir nichts vorgenommen. — Weil wir so schwach sind und unbeständig, sollten wir uns billig demüthigen, und nimmer etwas Großes, auf uns halten. — Schnell kann auch durch Nachlässigkeit verloren gehen, was nach vieler Urbeit kaum durch die Gnade

erworben ward.

Was wird am Ende aus uns werden, die wir schon so früh so lau sind! — Wehe uns, die wir also zur Ruhe uns hinneigen wollen, als ware schon Friede und Sicherheit, da noch keine Spur wahrer Heiligkeit in unsern Wandel erscheint! Wohl ware es nothwendig, daß wir noch einmat

gleich guten Schülern zu bessern Sitten angeleitet würden; vielleicht daß dann hoffnung zu einiger fünftigen Besserung und zu größerem geistigen Fortgange wäre."

(Nachfolge Jesu B. I. R. XXII.)

#### Gebet.

Jesu, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! — D Gott, sey mir armen Sünder gnädig! — Mein Gott, verwirf mich nicht von Deinem Ungesichte! — Aus der Tiefe meines Elendes ruse ich zu Dir: Herr, erhöre mein Flehen! — Wenn Du, o Gott! auf alle Sünden schauen willst, wer wird vor Dir bestehen! — Aber Verzeihung ist bei Dir zu sinden. — D geh nicht ins Gericht mit mir! denn vor Dir wird kein Lebendiger unsträslich gesunden. — Doch beim Herrn ist Barmherzigkeit, und reichliche Erbarmung.

Erlöser des Menschengeschlechtes, Heiland der Welt, Jesus Christus! laß Dein schmerzhaftes Leiden, laß Deinen bittern Tod an mir armen Sünder nicht verloren sepn!

Ich glaube an Dich, o ewige Wahrheit! Ich hoffe auf Dich, o unendliche Barmherzigkeit! Ich liebe Dich aus dem Grunde meines Herzens, o allerhöchstes Gut!

Brandopfer sind es nicht, welche Dir gefallen. Eine bemüthige, reumüthige Seele ist Dir ein wohlgefälliges Opfer. — Ein zerknirschtes Herz wirst Du nicht versschmähen! —

### Im Beichtstuhle.

Im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heilgen Geiftes. Umen.

Ich armer, fündiger Mensch beichte und bekenne vor Gott, dem Allmächtigen, vor Maria, der seligen Jungfrau, vor allen Heiligen und Euer Hochwürden, daß ich oft und viel gefündigt habe — durch Gedanken, Worte und Werke und Unterlassung schuldiger, guter Werke; insbesondere klage ich mich an seit meiner letzten Beicht vor : . . . . über folgende Sünden:

Diese und alle meine andern, etwa vergessenen Sunder bereue ich nochmal aus reiner Liebe gegen Gott von Grunde meines Herzens, und ich nehme mir ernstlich vor

mit der göttlichen Gnade mein Leben zu bessern, die nöthigen Mittel dazu anzuwenden, und mit Wissen und Willen keine Sünde mehr zu begehen. — Ich bitte daher um eine heilssame Buße, und um die priesterliche Lossprechung. —

### Rach ber Beichte.

Ich preise Dich, himmlischer Vater, Vater meines Herrn Jesu Christi! daß Du mich Armen Deiner Gnade gewürdiget, und meine Sünden mir vergeben hast. — D Vater der Erdarmungen und Gott des Trostes! Dank seinem Troste erquicket hast. Ich preise Unwürdigen, mit Deinem Troste erquicket hast. Ich preise Dich immerdar und verherrliche Dich mit Deinem eingebornen Sohne und dem heiligen Geiste, dem Tröster von Ewigkeit zu Ewigkeit. D Herr, mein Gott, Du mein heiliger Freund! wenn

Dherr, mein Gott, Du mein heiliger Freund! wenn Du mit Deiner Gnade in meinem Herzen einkehrest, jauchzet Dir Alles, was in mir ist, mit Jubel entgegen. Du bist mein Ruhm, Du die Freude meines Herzens! — Du bist meine Hoffnung und meine Zuslucht am Tage meiner Trübsal! — Aber weil ich noch schwach din in der Liebe und unvollskommen in der Tugend, darum habe ich es nöthig, von Dir gestärkt und getröstet zu werden. Deshald suche mich öfter heim, und unterweise mich in heiliger Zucht. — Bestreie mich von bösen Leidenschaften, und heile mein Herz von allen unordentlichen Trieben, auf daß ich innerlich geheilt und wohl gereinigt, und tauglich werde zum Lieben, stark zum Dulden, und standhaft zum Ausharren bis ans Ende.

Und nun — Bater, dessen ganzes Wesen Schonen-und Erbarmen ist! — schalte mit mir nach Deinem heiligen Willen; denn Du weißt, was mir heilsam ist, und Deine Sorgsalt für mich ist größer, als alle Sorgsalt, die ich für mich tragen kann. Wenn ich nur die Gnade der Standbaftigkeit im Guten von Dir erlange; wenn mein Wille nur gerade sest zu Dir gerichtet bleibt, dann mache mit mir, was immer Dir gefällig ist. Denn was Du immer mit mir machest, das kann nicht anders, als gut seyn. — Bewahre mich nur vor dem Rücksalle in die Sünde, dann sürchte ich weder Tod noch Hölle. Wenn nur Du mich nicht verwirsst, und mich nicht auslöschest aus dem Buche

des Lebens, dann kann mir nichts schaben, und ewig will ich Deine Erbarmungen preisen, welche Du uns geoffenbaret und erzeiget hast in Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Preise, meine Seele, ben Herrn! Und alles, was in mir ist, lobe seinen h. Namen! Preise, meine Seele, ben Herrn!

Und vergiß nicht, was er bir Gutes gethan.

Er vergibt bir alle beine Sunden, Er heilet alle beine Gebrechen.

Er errettet vom Untergange bein Leben,

Er frönet dich mit Gnade und Erbarmen. Er sättigt mit allem Guten dein Berlangen, Er erneuert deine Jugend, wie des Adlers.

Er, der Herr, der gnädig und barmherzig ist, Langmuthig und voll großer Erbarmung. — Er that uns nicht nach unsern Sünden,

Bergalt uns nicht nach unsern Sunden, Bergalt uns nicht nach unsern Missethaten. So viel der Himmel höher, als die Erde,

Co groß ift seine Gute denen, die ihn fürchten.

So weit vom Untergang der Aufgang ift, Entfernte er von uns unsere Missethaten. Wie seiner Kinder sich erbarmet ein Bater,

Erbarmte Gott fich berer, die ihn fürchten; Denn er erkennt, was wir für ein Gebilbe find,

Erinnert fich, daß wir nur Staub find. Preiset ben herrn, ihr alle feine Engel,

Ihr seine Diener, und Wollstrecker seines Willens! Preiset den Herrn alle seine Werke durchs ganze Gebiet seiner Herrschaft!

Preise, meine Seele, ben herrn! -

(Pfalm 102.)

### Betrachtung.

Selig ist der Mensch, welcher weiß, was das heiße, Jesum lieben, und sich selbst um Jesu willen verachten. Das Geliebte muß man für den Geliebten verlassen, weil Zesus allein über alles geliebt werden will. — Die Liebe des Geschöpfes ist trüglich und unbeständig; die Liebe Jesu treu und beharrlich. Wer dem Geschöpfe anhängt, der

fällt mit dem Hinfälligen; wer sich aber an Jesus hält, der steht für und für. Liebe den und halte dir zum Freunde den, der dich, wenn auch alle von dir weichen, nicht verslassen, noch gestatten wird, daß du am Ende verloren gehest. Bon Allem mußt du einst scheiden, du magst wollen oder nicht.

Halte bich an Jesus lebend und sterbend, und überlaß bich Seiner Treue, ber, wenn Alle weichen, allein dir helsen kann. Dein Geliebter ist solcher Art, daß Er deine Liebe mit keinem Andern theilen will; sondern allein will Er dein Herz haben, und gleich einem Könige daselbst wie auf Seinem eigenen Throne sitzen. Wenn du aller Geschöpfe dich wohl zu entleeren wüßtest, dann würde Jesus gern bei dir wohnen. Du wirst sinden, daß alle Hoffnung, welche du außer Iesus auf Menschen setzelt, fast gänzlich verloren ist. Vertrau' und slüße dich nicht auf ein Rohr, das vom Winde bewegt wird; "denn alles Fleisch ist Heu, und alle seine Herrlichkeit fällt dahin, wie die Blume des Grases."

Schnell wirst du getäuscht, wenn du bloß auf den außern Unschein der Menschen siehst; denn wenn du bei Undern deinen Trost und Gewinn suchest, so wirst du öfter Schaden leiden. — Wenn du in Allem Jesum suchest, so wirst du allerdings Jesum sinden, wenn du aber dich selbst suchest, so wirst du auch dich selbst sinden, aber zu deinem eigenen Verderben. Denn wenn ein Mensch Jesum nicht sucht, so ist er sich selbst viel schädlicher, als ihm die ganze Welt seyn kann. (Nachfolge Jesu B. 11. K. VII.)

#### Gebet.

Gott, ber Du benen, welche Dich lieben, alle Dinge zum Besten leitest! laß unsere Herzen von der unwandelbaren Liebe zu Dir durchdrungen werden, damit die Borsähe, die wir durch die Eingebung des h. Geistes gefaßt haben, durch keine Bersuchung können erschüttert werden, und uns alle Dinge zum Besten dienen. — Herr! durchglühe mit dem Feuer des h. Geistes Herz und Nieren, damit wir sortan in keuschem Leibe Dir dienen und in reinem Gemüthe Dir gefallen mögen. Durch Jesus Christus, unsern herrn. Umen.

## Communionandady t.

## Borbereitungegebet.

"Nommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen send, und ich werde euch erquicken," spricht der Herr. "Das Brod, das ich geben werde, ist Mein Fleisch für das Leben der Welt." "Nehmet hin, und esset: das ist Mein Leib, der für euch wird dargegeben werden; dieß thut zu Meinem Ungedenken." "Wer mein Fleisch ist, und Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Ich in ihm." "Die Worte, die Ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben."

Dieß sind Deine Worte, o Christus, Du ewige Wahrheit! wiewohl nicht in Einer Zeit vorgetragen, noch auch an Einer Stelle aufgezeichnet. — Weil sie also Dein sind und wahrzhaftig, so soll ich sie sämmtlich dankbar und getreu annehmen. — Dein sind sie; denn Du hast sie gesprochen; sie sind aber auch mein; denn Du hast sie zu meinem Heile gesprochen. — Mit Freuden nehme ich sie aus Deinem Munde auf, daß sie meinem Herzen desso inniger eingeprägt werden. — Diese Worte voll Milde, voll Innigkeit und Liebe erwecken Muth in mir. Aber meine eigenen Sünden schrecken mich, und mein unreines Gewissen stößt mich zurück von dem Genusse so großer Geheimnisse, — Es lockt die Süßigkeit Deiner Worte mich an; aber die Menge meiner Sünden drückt mich nieder. —

Du besiehlst, daß ich zutraulich zu Dir hinzutrete, wenn ich Theil an Dir haben will, und daß ich die Speise der Unsterdlichkeit empfangen soll, wenn ich daß ewige Leben und die ewige Herrlichkeit empfangen will. "Kommet," sprichst Du zu mir," ihr Alle, die ihr mühselig und beladen send, Ich will euch erquicken." — D süßes und freundliches Wort in den Ohren des Sünders, daß Du, o Herr, mein Gott, den Dürstigen und Armen einladest zur Communion Deines heiligsten Leibes! — Aber wer din ich, Herr, daß ich mich vermesse, zu Dir hinzugehen! — Sieh, die Himmel der Himmel sassen Dich nicht, und Du

sprichst: Kommet Me zu Mir! -

Was bebeutet biese milbeste Hulb und so freundliche Einladung! — Wie darf ich mich unterstehen zu kommen, der ich mir nichts Gutes bewußt bin, woher ich Muth fassen könnte! — Wie soll ich Dich einführen in mein Haus, der ich Dein huldreichstes Ungesicht so oft beleidigt habe! — Ehrfurcht erzeigen Dir die Engel und Erzengel; es zagen die Heiligen und Gerechten, und Du sprichst: "Kommet Alle zu mir!" Wenn nicht Du, o Herr! dieß sagtest, wer würde es für wahr halten, und wenn nicht Du es gebötest, wer würde sich vermessen, binzuzutreten!

Du es geboteft, wer wurde fich vermessen, hinzugutreten! Sieh, Noe, der gerechte Mann, hat an dem Bau der Arche hundert Jahre gearbeitet, daß er mit Wenigen gerettet wurde; und ich, wie werde ich in einer Stunde mich vorbereiten konnen, daß ich den Werkmeister der Welt mit Ehrfurcht empfange! — Moses, Dein getreuer Diener und Dein befonderer Freund, machte eine Urche aus unverwesfichem Solze, die er überdieß mit dem reinsten Golde befleibete, baß er bie Tafeln bes Gefetes barin nieberlegte; und ich verwesliches Geschöpf foll es wagen, Dich, ben Urheber bes Gesetzes und ben Spender bes Lebens, so leicht pe empfangen! — Salomon, ber weiseste Konig Israels, baute sieben Jahre an einem prachtvollen Tempel zu bem bbe Deines Namens, und acht Tage feierte er bas Fest feiner Einweihung; taufend Friedensopfer brachte er bar, und stellte die Bundeslade, unter dem Klange der Posaunen und Jubel, an ber ihr bereiteten Stätte festlich auf; und ich, Ungluckfeligster und Aermster ber Menschen, wie soll ich Dich in mein Saus einführen, ber ich kaum eine halbe Stunde andächtig auszufüllen weiß! Und, o hätte ich auch nur Einmal eine folche zum Theil wurdig zugebracht!

Es ist jedoch ein überaus großer Unterschied zwischen der Bundeslade mit ihren Heiligthümern und Deinem allersheiligsten Leibe und seinen unaussprechlichen Tugendkräften; zwischen jenen gesetzlichen, die Zukunst vorbildenden Opfern, und dem wahren Opfer Deines Leibes, das alle Opfer des

alten Bundes erfüllt. —

Warum also erglühe ich nicht stärker vor Deiner hochheiligen Gegenwart? — Warum bereite ich mich nicht mit größerer Sorgfalt vor, Dein Heiligstes zu empfangen, da jene alten Patriarchen und Propheten, ja auch Könige und Fürsten mit dem gesammten Bolke so große Sehnsucht ber

Undacht bezeigten gegen den göttlichen Dienst?

D Gott, unsichtbarer Schöpfer der Welt, wie wunderbar handelst Du mit und! Wie lieblich und huldreich verfährst Du mit Deinen Außerwählten, welchen Du Dich selbst im heiligen Sakramente zu genießen gibst! — Denn dieß überssteigt alle Kassungskraft; dieß zieht ganz insbesondere die Herzen der Frommen an, und entzündet ihr Verlangen. — Sie nämlich, Deine wahren Gläubigen, die ihr ganzes Leben auf ihre Besserung verwenden, empfangen aus diesem hochwürdigsten Sakramente oft große Gnade der Andacht und Liebe der Tugend.

D wunderbare und verborgene Gnade des heiligen Sakramentes, die nur die Gläubigen kennen, die Ungläubigen aber, und die den Sünden dienen, nicht erfahren können! — In diesem Sakramente wird geistliche Gnade verliehen, und die verlorne Tugend in der Seele erneuert, und eskehrt die durch die Sünde entstellte Schönheit zurück. — So groß ist zuweilen diese Gnade, daß durch die Külle der Andacht, die dadurch erzweckt wird, nicht nur die Seele, sondern auch der schwächliche Leib mit neuer Kraft sich

belebt fühlt. —

Gar sehr zu beklagen und zu bedauern ist aber unsere Lauigkeit und Nachlässigkeit, daß wir nicht mit größerer Sehnsucht angezogen werden, Christum zu empfangen, in welchem alle Hossmung und Verdienst derjenigen besteht, die da selig werden wollen. Denn Er ist unsere Heiligung und Erlösung; Er ist der Trost der wallenden Pilger, und der Heiligen ewiger Genuß. — Gar sehr ist es daher zu beklagen, daß Viele so wenig auf dieß heilsame Geheimniß achten, das den Himmel erfreut und die ganze Welt erhält. — D du Blindheit und Härte des menschlichen Herzens, daß es eine so unaussprechliche Gabe nicht höher achtet, und durch den täglichen Gebrauch derselben noch gleichzaustiger wird! —

Denn wurde dieses allerheiligste Sakrament nur an Einem Orte gefeiert und nur von Einem Priester consecrirt in der Welt, was meinst du wohl, zu wie großer Sehnsucht wurden die Menschen nach diesem Orte und nach einem solchen Priester angeregt werden, daß sie die göttlichen Ge-

heimnisse feiern sähen? — Nun aber wurden viele Priester geweiht, und an vielen Orten wird Christus geopfert, auf daß die Gnade und die Liebe Gottes zu den Menschen um so größer erscheine, je weiter die heilige Communion auf dem Erdkreise ausgebreitet ist. — Dank Dir, gütiger Jesus, ewiger Hirt! der Du uns Arme und Verbannte würdigtest, und mit Deinem kostdaren Leibe und Blute zu erquicken, und sogar und mit Deinem eigenen Munde und so freundlich einladest, indem Du sprichst: "Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen send: Ich will euch erquicken."

(Nachfolge Zesu B. IV. K. I.)

#### Glanbe.

D mein Gott! ich glaube mit fester Zwersicht alles, was Du uns durch Deinen eingebornen Sohn, unsern Herrn und Heiland, Jesus Christus geoffenbaret, und durch die katholische Kirche zu glauben vorstellst. Insbesondere glaube ich sest, daß Jesus Christus in dem h. Altarssakramente wahrhaftig gegenwärtig ist — mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut, als Gott und Mensch zugleich; denn Du, o Gott! hast uns solches geoffenbaret, der Du die ewige Wahrheit selber bist, die weder betrügen, noch betrogen werden kann. In diesem Glauben will ich leben und sterben.

### Soffnung.

O mein Gott! ich hoffe mit Vertrauen durch Deine Gnade, durch die Verdienste Jesu Christi und durch meine Mitwirkung Verzeihung aller meiner Sünden, Nachlassung der verdienten Strafen, Deine Gnade und das ewige Leben; denn Du, o Gott! hast uns solches verheißen, der Du unendlich mächtig, gütig und barmherzig bist. In dieser Hossnung will ich leben und sterben.

#### Liebe.

D mein Gott! ich liebe Dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen meinen Kräften, weil ich unsählbare Wohlthaten von Dir empfangen habe; vorzüglich liebe ich Dich aber aus dem Grunde meines Herzens über Alles, weil Du das höchste, vollkommenste Gut bift, das

einer unendlichen Liebe wurdig ift. In dieser Liebe will ich leben und fterben.

#### Rene.

D mein Gott! alle meine Sunden sind mir leid, und reuen mich vom Grunde meines Herzens, nicht allein darum, weil ich verdient habe, von Dir zeitlich und ewig gestraft zu werden, sondern am allermeisten reuen sie mich, weil ich, o Gott! Dich, das höchste und liebenswürdigste Gut, dadurch beleidiget habe. Ich nehme mir auch ernstlich vor, mit Deiner Gnade mein Leben zu bessern und nicht mehr zu sundigen.

## Berlangen.

D Jesus Christus, Du Heil meiner Seele! es sehnt sich und schmachtet meine Seele nach der Vereinigung mit Dir. Ohne Dich vermögen wir nichts. Komm denn in dem h. Saframente zu uns, und wohne in uns auf ewig.

## Bei der h. Communion.

"D Herr, ich bin nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird gesund meine Seele."

Der Leib und das Blut unsers Herrn Jesus Christus

bewahre meine Seele zum ewigen Leben. -

## Mach der h. Communion.

### Beherzigung.

D heiliges Gastmahl der ewigen Liebe, in welchem Christus empfangen, das Gedächtniß seines Leidens erneuert, der Geist mit Gnaden erfüllt und das Unterpfand der kunftigen Herrlichkeit uns geschenkt wird!

## Anbetung.

Jesus Christus, unendlich gnadenvoller Heiland! Du hast Dich im heiligen Sakramente mit mir vereinigt. Du schenkest mir Inade über Inade. Ich bete Dich in tiefster Demuth an. Du bist allein der Heilige, Du allein der Herr, Du allein der Herrichkeit Gottes des Baters!

### Dantfagung.

Jesus Christus, unser Trost, unsere Zuflucht! Du bist die Quelle aller Güter. Was soll ich Dir wiedervergelten für alles, was Du an mir gethan hast? Ich danke Dir für Deine Gnade und Liebe, daß Du mich in dem heil. Saframente mit dem Brode des ewigen Lebens gespeist hast. Dir sey Preis und Ehre in Ewigkeit!

### Aufopferung.

Fselus Christus, Du guter Hirt der Gläubigen! Dir übergebe ich mich heute mit meinen Wünschen und Hossenungen; Dir will ich mein Leben weihen; aus Liebe zu Dir will ich leiden und wirken; aus Liebe zu Dir will ich sanstmüthig, friedfertig, folgsam, arbeitsam, treu und ehrbar seyn. In Dir will ich bleiben auf ewig.

#### Gebet.

Heiligster Bater, allmächtiger Gott! von ganzem Herzen banke ich Dir, baß Du mich Unwürdigen ohne alle Berdienste und bloß aus Gnade und Erbarmung, mit dem Beibe und dem Blute Deines Sohnes, meines Herrn Jesus Christus, gefättiget hast. Ich bitte Dich, laß mir bieses heilige Geheimniß nicht zu meinem Schaben und Berderben fenn; sondern laß es eine Segensquelle werden; laß mich dadurch ftark im Glauben und fest im guten Billen werden; hilf mir, daß ich alle bofen Begierden in mir vertilge und reicher werde an Liebe, Geduld, Demuth, Gehorfam und in allen Tugenden. Mein Erlofer schütze mich vor den Nachstellungen meiner Feinde, vor allen heimlichen und offenbaren Gefahren; Er stille jeden Aufruhr der Leidenschaften in mir; Er hefte mein Berg un= zertrennlich an Dich, meinen einzigen und wahren Gott; Er verleihe mir einst ein seliges Ende, und bann führe Er mich zu Dir, zu Deinem herrlichen Freudenmahle, wo Du mit diesem, Deinem geliebten Sohne, und dem heiligen Beifte burch Dich felbst Deinen Muserwählten bas mabre Licht und unaussprechliche Befriedigung ihrer Wunsche. ewige Freude und Seligkeit bift von Ewigkeit g. Emigkeit (H. Thomas v. Louin.) Umen.

#### Betrachtung.

D Gott! viel Gutes haft Du Deinen Geliebten, Die mit Undacht die heilige Communion empfangen, in diesem Saframente ichon geschenft, und schenkest ihnen immer noch große Güter; benn viel Eroft gießest Du ihnen ein gegen mancherlen Erubfal; von ber Tiefe ihrer eigenen Niedrigkeit erhebest Du sie zur Hoffnung Deines Schutzes, und mit neuer, besonderer Gnabe erfreuest Du sie im Innern, fo daß sie, die sich früher ängstlich und ohne Rührung vor ber Communion fühlten, hernach mit himmlischer Speise und Trank erquickt, in beffere Menschen fich umgewandelt finden. - Und Du handelft darum fo weise mit Deinen Muserwählten, daß fie wahrhaftig erkennen und offenbar erfahren, wie viel Schwäche sie aus sich selbst haben, und was für Gute und Gnade sie durch Dich erlangen; benn aus fich felbst find fie falt, hart und unandachtig; aus Dir aber find fie gewurdigt, glubend, freudig und andachtig ju fenn. Denn wer naht fich bem Quell der Lieblichkeit in Demuth, und trägt nicht ein wenig Lieblichkeit bavon zurud; oder wer fieht neben einem gewaltigen Feuer, und empfängt nicht ein wenig Wärme davon! - Und Du bift ein immer voller, überströmender Quell, ein immerdar brennendes, nie erloschendes Feuer!

Ist es mir also auch nicht gestattet, zu schöpfen aus ber Fülle bes Quells, noch bis zur Sättigung zu trinken, so werbe ich bennoch meinen Mund an die Deffnung bes himmlischen Bornes bringen, daß ich wenigstens ein kleines Tropflein bekomme, meinen Durft zu loschen, damit ich nicht gänzlich vertrockne. — Und kann ich auch noch nicht ganz himmlisch und so glühend senn wie Cherubim und Seraphim, so werde ich mich doch bestreben in der Unbacht zu verharren, und mein Berg so zubereiten, baß ich wenigstens eine geringe Flamme bes gottlichen Feuers burch Die demuthige Empfangung Dieses lebendigen Saframentes erlangen moge. — Bas immer mir aber mangelt, gutiger Jesus, heiligster Erloser! bas erseteft Du mild und liebreich für mich, ber Du alle gewürdiget haft, zu Dir zu kommen, indem Du sprachst: Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen send, und ich will euch erquicken.

Ich arbeite allerdings im Schweiße meines Angesichtes; von Schmerzen bes Herzens werde ich gequalt, von Sunden belaftet, von Versuchungen beunruhigt, von vielen bosen Leidenschaften geängstigt und bedrückt, und keiner ist, der da helfe, keiner der da befreie und errette, außer Du, o Gott und Herr, mein Erlöser! bem ich mich und all bas Meinige empfehle, daß Du mich behütest und in das ewige Leben führeft. -Nimm mich auf zum Lobe und zur Ehre Deines Namens, ber Du Deinen Leib und Dein Blut zur Speise und zum Tranke mir bereitet hast. leih mir, Herr, mein Gott und mein Heiland! daß mit dem oftmaligen Genusse Deines heiligen Geheimnisses die Inbrunft meiner Undacht erwachse.

(Nachfolge Jesu B. IV. C. IV.)

"Die Seele Christi heilige mich." Siehe Seite 28. "Preise, meine Seele ben Berrn!" Siehe Seite 42.

## Oratio S. Ignatii.

O Jesu! ego amo Te; Nam prior Tu amasti me; En libertate privo me, Ut sponte victus sequar Te. Nil suggerat memoria,

Nisi de Tua gloria, Nil intellectus sapiat, Praeterquam ut Te capiat.

Protestor nihil velle me, Nisi quod sciam velle Te, Quae dono Tuo mea sunt, Haec dono meo Tua sunt.

A Te accepi, recipe; Quid iis velis, praecipe; Guberna, sicut vis et scis, Nam scio, quod amator sis.

Amore solo dona me, Ut ego quoque amem Te, Et vigil et per somnia; Haec dando dabis omnia. Amen.

## Oratio S. Augustini.

Domine Jesu! noverim me, noverim Te, Nec aliquid cupiam nisi Te; Ut odiam me, et amem Te, Quidquid agam, sit propter Te; Humiliem me, exaltem Te, Nihil cogitem, nisi Te; Mortificem me, et vivam in Te, Quaecunque eveniant, accipiam a Te, Persequar me, sequar Te, Semper optem sequi Te; Fugiam me, confugiam ad Te, Dignus sim defendi a Te; Timeam mihi, timeam Te: Simque de electis a Te; Diffidam mihi, fidam in Te, Obedire velim propter Te; In nullo efficiar, nisi in Te, Aspice me, ut diligam Te; Voca me, ut videam Te, Et in aeternum potiar Te.

## Schulgebete.

#### Bor der Echule.

Sott, Schöpfer des Himmels und Erde; Du, den keine Zunge würdig nennt, Bater der Menschen und der höhern Geister; Du wahre, einzige Quelle des Lichtes und der Weischeit, Du Urgrund aller Dinge! sende gnädig einen Strahl Deiner Alarheit in meinen Verstand, und zerstreue die doppelte Finsterniß, in welcher ich geboren bin, — die Sünde und die Unwissenheit. D Du, der die Zungen der Kinder und Säuglinge beredsam macht! lenke meine Zunge und gieße aus über meine Lippen die Gnade Deines Segens; verleih mir Scharfsinn zum Verstehen, Fähigkeit zum Behalten, Liebe zum Forschen Leichtigkeit zum Ers

lernen, Unmuth und Külle zum Reden; ordne ben Unfang, leite ben Fortgang und vollende ben Ausgang. Darum bitte ich Dich burch Jefus Chriftus, unsern Herrn.

#### Mach der Schule.

MUmächtiger Gott, gutiger Bater ber Menschen! Die Stunde bes Unterrichtes ift wieder vorüber. Durch Deine väterliche Liebe und Sorgfalt ift mein Berftand wieder mit vielen Kenntnissen bereichert, und mein Herz mit vielem Guten erfüllt worden. Ich bringe Dir, dem besten Bater, meinen kindlichen Dank dafür dar, und bitte bemuthig: Gib Segen und Gedeihen Deinen guten Gaben, welche ich eben empfangen habe; erleuchte meinen Verstand mit dem Lichte Deiner Weisheit; stärke meinen schwachen Billen mit Deiner Gnade, daß ich in allen Werken das Gute mit Liebe und Kraft ausführe und immer das Rich= tige treffe; besonders erfülle mein Berg mit inniger Liebe ju Dir, daß ich stets in Dir die Quelle aller Weisheit und alles Guten erkenne und vor allen übrigen Dingen barnach ftrebe, bis ich einst nach diesem furgen Leben zu Deiner freudenreichen Unschauung und zur ewigen Seligkeit gelange. Um biefes bitte ich burch Jefus Chriftus unfern herrn. Umen.

## Cischgebete.

## Bor bem Effen.

Aller Augen warten auf Dich, o Herr! und Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit; Du öffnest Deine milbe hand und erfüllest Alles, was da lebt, mit Segen.

Ehre fen bem Bater und dem Sohne und dem h. Beifte. Wie es war im Unfange, jetzt und zu allen Zeiten. Umen.

Berr, erbarme Dich unfer! 1. Chrifte, erbarme Dich unfer! Berr, erbarme Dich unfer!

Bater unfer u. f. w.

Lagt uns beten!

Seane, o Berr! uns und biefe Speife und Trank, bie wir von Deiner Gute empfangen werden. Durch Jefus Chriftus, unfern Berrn. Umen.

## Rach bem Effen.

Simmlischer Bater! wir sagen Dir Dank fur alle Wohlthaten, die wir von Deiner Gute empfangen haben. Ehre sen bem Bater und dem Sohne und dem h. Geifte. Wie es war im Unfange, jest und zu allen Zeiten. Umen. Berr, erbarme Dich unfer! Chrifte, erbarme Dich unfer!

Berr, erbarme Dich unfer! Bater unfer u. f. w.

Lagt uns beten! Berleihe gnädig, o Berr! uns und allen Denen, welche

und Gutes erwiesen haben, um Deines Namens willen das ewige Leben. Umen.

Der herr sen gelobt und gebenedeit! Bon nun an bis in Ewigfeit!

# Andadteübungen

für bie Kesttage bes herrn.

## Bur Adventszeit.

un ist wieder die Beit ba, die Abvent heißt; nun fangt wieder ein Kirchenjahr an; nun follen wir uns wieber an die erfte Unfunft bes Meffias, an die Liebe bes Baters, ber feinen Cohn ju und und fur uns herabsandte, erinnern, und zur Aenberung des Sinnes und bes Lebens ermuntern lassen. Werbe ich nach bem Abvent auch in biefem Jahre wieder so ungebeffert, so trage zum Guten, ein Christ ohne driftliche Gefinnung fein, wie in den vorigen Jahren? Werben auch biese vier Wochen für mich umsonst seyn? Werbe ich auch bieses Jahr in ber Chrisnacht, in dieser unvergeßlichen Mitternachtsflunde zu mir jagen muffen, mas ich bisher fagen konnte: Sieh! vier Wochen hattest du Zeit und Gelegenheit, dich auf diefe Stunde vorzubereiten, und bein Berg ift noch fo hart, wie die Krippe, in die das Kind Jesus gelegt ward; noch so

kalt, wie die Jahredzeit; noch so gefühllos, wie etwa ein vernunftloses Thier, das in dem nämlichen Stalle lag, wo Jesus geboren ward.

Bater! so kalt, so hart, so gefühllos war ich bis auf biefe Stunde. Du siehst die Harte, Kalte und Gefühllosigkeit meines Herzens und ich darf sie Dir nicht erst berichten. So war ich bis auf diesen Augenblick; beschämt muß ich es gestehen, weil ich es nicht läugnen kann. So war ich, aber so will ich nicht mehr fenn! D ihr heiligen Patriarchen, Könige und Propheten, Abraham, Moses, David, Jsaias, Daniel! — wie werdet ihr euch gesehnt haben, den Tag zu sehen, an dem der Erwartete, in die Welt träte! Und ihr habt den Tag nicht gesehen, — mit körperlichen Augen nicht gesehen. Er der Verheißene, nach desse Erscheinung euer Innerstes so sehr geschmachtet hatte, ift nun schon gekommen. Er hat vollbracht, mas er voll= bringen sollte. Er hat schon gelehrt, gethan, gelitten, was er lehren, thun, leiden sollte. Er ist schon gestorben und auferstanden vom Tode. Er ist schon wieder heimge-gangen zum Vater, und wird wieder kommen, wie er beimgegangen ift. Er wird auferwecken alle Todten. wird wiederkommen, wird alles richten, was gerichtet wersen kann; wird felig machen die an ihn glauben und seinen Willen thun. Dieß ist Jesus; und Seiner soll ich mich nicht freuen! Dieß ist Jesus; und Ihm soll ich mich nicht anvertrauen! Dieß ist Jesus; und von Ihm soll ich mich nicht belehren, bessern, reinigen, regieren, selig machen lassen! Dieß ist Jesus; so mächtig, so liebevoll, wie der Eingeborne des Vaters; so barmherzig und mitleidig wie kein Mensch; so weise und freundlich wie kein Anderer; und an Ihn soll ich mich nicht halten! Seine Lehre soll mir nicht werther fenn, als was alle Guten thun konnen und gethan haben! Seine Liebe, die den Tod nicht gesscheut hat, und neulebendig das Geschlecht der Sunder heilig und selig macht, soll mir nicht theurer senn, als Mes, was nicht Er ist! Bas soll ich noch sagen! herr! Du siehst, daß es mir Ernst ist: Ich kann, ich will, ich werde Dein Jünger seyn, und Dein Jünger bleiben im Leben und im Tobe. Laß mich nimmer unterliegen unter meinen Vorsähen und meinen Schwachheiten; laß

mein Streben, Dir zu gefallen, nimmer fruchtlos, mein Bertrauen nimmer mube, meinen Glauben nimmer schwach, meine Liebe nimmer kalt werden. Umen.

## Um Weihnachtsfeste.

## Erstes Bebet gu Jesus Christus,

worin beffen Burbe hervorgehoben wirbe

Bersett in die Tage Deiner Erscheinung auf Erden sehe ich Dich liegen in einer Krippe, sehe an Dir nichts, als was ich an einem andern Kinde febe. Eingewickelt in Windeln, hulflos und durftig, wie ein anderes Menschenfind, und noch hülfloser und durftiger, als auch bas gemeinste Menschenkind, erscheinst Du mir beim ersten Eintritte in biese sichtbare Welt. Aber ein Underes sehe, und ein Underes glaube ich. Den Menschensohn sehe ich, an den Gottes Cohn glaube ich. Schon Deine Empfananiß war wundervoll, und jett bei Deiner Geburt erschallet in der Luft ein Freudengefang der himmlischen Beerschaa= ren: Ehre sen Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden! Der ganze Himmel ist geschäftig, Dir ein Gedurtslied zu singen, und die Erde soll ein Zeuge Deiner Herrlichkeit werden. Gin niegesehener Lichtglanz umgibt die Hirten auf dem Felde und ein Engel thut ihnen Die große Freude fund: Diefe Racht ift euch ber Deiland geboren. Auch ich glaube mit Hirteneinfalt ber Ausfage bes Engels: Seute ift uns ber Beiland geboren! Ja Du bist unser Heiland, Du, bas Wort bes Baters, der Glanz seiner Majestät; Du, der Sohn Gottes in Menschengestolt zu unserm Beile! Du bist nicht etwa ein Beliebter Gottes, wie Abraham, Isaaf, Jafob; benn wann hat Gott jemals zu einem Patriarchen gefagt: Seute habe ich Dich gezeugt; Du bift mein Sohn! Du bift nicht etwa ein Bertrauter Gottes, wie Moses; benn wann hat Gott jemals zu Moses gesagt: Mein Sohn bist Du, heute habe ich Dich gezeuget! Moses war nur ein Diener im Hause Deines Baters; Du der Sohn des Hauses. Du bist nicht etwa ein Seher. Gottes, wie die

Engel, Die bas Ungeficht Deines Baters schauen; benn wann hat Gott jemal zu einem feiner Engel gefagt: Du bist mein Sohn! Bielmehr find die Engel Deine Diener, wie die Diener Deines Baters; Deine Unbeter, wie die Unbeter Deines Baters. Du bist nicht etwa ein Muser= mahlter Gottes, wie Johannes Dein Borlaufer; benn wann hat Gott zu ihm gefagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt. Johannes war nur der Bote des Lichtes; Du das Licht, die Sonne felbst. Johannes war nur Wegweiser zur Ankunft des Herrn; Du der Herr felbst. Johannes war nur ber Fingerzeig auf das Lamm Gottes hin; Du bist das Lamm Gottes felbst, das die Sünden der Welt tilgt. Das ist mein Glaube. Glauben erhalte Du in mir, daß ich nie ohne Geiftesfreude hören, lesen, denken moge die Botschaft: Das Wort ift Fleisch geworden. Wer hatte bas erwarten, glau-ben konnen, wenn es Gott nicht verheißen, Gott nicht in Erfüllung gebracht, Gott nicht als geschehen offenbaret hatte! Das unsichtbare, unsterbliche, das allvermogende Wort legt sichtbare, sterbliche, schwächliche Menschengestalt an. Wer erkennt baran nicht bie Liebe bes Baters! Er gibt seinen Eingebornen bahin, um selig zu machen, was verloren war. Wer erkennt baran nicht die Liebe bes Sohnes! Er verläßt bas Saus feines Baters, und erscheint unter uns wie einer aus uns, um uns in das Haus seines Baters einzuführen. Wer ist Mensch und kann an diese Enade glauben, und freute sich nicht, daß er Mensch ist! Die Liebe kleidet sich in unser Fleisch und Blut, — das Bort ift Fleisch geworden; barauf beruht die Ehre und bie Freude unfers Geschlechtes.

## Bweites Bebet gu Jesus Christus,

worin ber 3med feiner Ericheinung auf Erben hervorgehoben mirb.

Wen es die Wahrheit gelehrt hat, warum Du zu uns gekommen bist, der kann nicht so ohne Herz und Liebe seyn, daß er Dich nicht liebte. Du kamst, uns zu Kindern Deines Vaters neu zu schaffen; und wir sollten Dich nicht lieben! Das heranwachsende Kind lernt in dem väterlichen hause vor allen Dingen seinen Vater kennen, und darf

zu ihm kindlich froh fagen: Lieber Bater! — Du kamft, o gottlicher Beiland! und lehrtest uns Deinen Bater fennen, und gabst uns Macht, Kinder Gottes zu werden, und zu Deinem Bater zu sagen: Lieber Bater! und wir follten Dich nicht lieben! Ein gutes, lernbegieriges Rind weiß ben Willen feines Baters und erfüllt ihn mit Lust und Du kamst uns den Rathschluß Deines ohne Verzug. Baters offenbar und über alles Undere theuer und lieb au machen; und wir sollen Dich nicht lieben! Ein gutes Rind hat den Geist und die Gesinnungen der Liebe, des Butrauens, bes Gehorfams gegen feinen Bater. Du famft, uns ben heiligen Geift, Deinen Geift, ben Beift ber Rind. schaft, in unsere Berzen zu geben, daß wir nicht nur Rinder Gottes heißen, sondern auch find; und wir sollten Dich nicht lieben! Ein Kind ist Erbe, und der Erbe wird Berr aller Guter bes Baters. Du famft uns zu Erben Gottes und zu Deinen Miterben zu machen, und wir follten Dich nicht lieben! Du famft, unsere Gunden zu tilgen; Du kamft, ein Mittler zwischen uns und Deinem Bater zu werden, baß wir ihn als unsern Bater liebten, und er uns als feinen Rindern feine Berrlichkeit gabe; und wir sollten Dich nicht lieben! D liebensmurbigfter! Du haft zuvor geliebt; Du nahmft Menschenleben an, um es aus Liebe fur uns hinzugeben; Du tamft uns ein Lehrer ber Liebe, uns ein Beispiel ber Liebe, uns ein Erlofer aus Liebe zu werden; und wir follten Dich nicht lieben! Du göttlicher Bruder und Freund unfers Geschlechtes, was foll ich noch fagen! Ift es etwas Großes, wenn ich Dich liebe, nachdem Du mich zuvor geliebt haft, und so geliebt haft? Sollte ich Dich unfern Beiland, unsern Erlofer, unfern Freund und Bruder, die Quelle alles Beiles nicht lieben! Wer es kann, ber kenne Dich und liebe Dich nicht; ich kann es nicht.

## Drittes Bebet gu Jesus Christus,

worin unsere Pflicht in hinficht auf die Erscheinung Jesu hervorgehoben wirb.

Du kamst, uns zu Kindern Gottes neu zu schaffen. Kind Gottes sollte auch ich durch Dich werden; bin ich

es? - Ein gutes Rind liebt feinen Bater, wie feinen Bater und feine Bruder, wie feine Bruder. Gott ift mein Bater; liebe ich ihn, wie meinen Bater; ift mir fein Bille beilig, ift mir fein Bohlgefallen theurer als alle Beranugungen ber Sinne, als alle Luft bes Fleisches, als alle Pracht und Ehre, alles Gut der Welt; bin ich bereit, lieber allen Menschen, als Gott bem Beiligsten zu mißfallen; habe ich Muth, die Berachtung einer ganzen Belt zu tragen, um die Ehre vor meinem Gewissen und vor Gott zu behaupten? — Gott ist mein Bater; glaube ich an fein Wort; glaube ich an feine Allgegenwart, als wenn er mir immer fichtbar zur Geite ftunde? — Gott ift mein Bater burch Chriftus, und alle Menschen find in Chriftus meine Bruder; liebe ich alle Menschen wie meine Bruber; liebe ich auch die wie meine Bruder, die mich brucken und höhnen; liebe ich auch die Durftigen, die hungrigen bie Berachteten, wie meine Bruder; liebe ich ben Nachsten, ber zu mir um Sulfe schreit, wie meinen Bruder? -Sott ist mein Vater; lebe ich so, daß ich hoffen kann, einst Miterbe Chrifti zu werden? — D Du, des Vaters Geliebter! Du weißt es am besten, was ich bin, was ich senn follte, und warum ich es noch nicht bin. Erleuchte Du mich, daß ich mich und Dich erkenne; stärke mich, daß ich werde, was ich durch Dich sewn kann und seyn foll; und laß die Gnade Gottes, die in Dir allen Menichen jum Guten erschienen ift, an mir nicht fruchtlos werben.

## Danksagung

am Enbe bes Jahres.

So ist nun wieder ein Jahr vorüber, und ich lebe noch. Preis und Dank Dir, Bater! daß ich noch lebe. Preis und Dank Dir für alles, was ich durch Dich bin und habe. Dank Dir für jedes Glied meines Leibes, für jeden Sinn, für jede Kraft meiner Seele! Alles ist Dein Gesschenk. Für alles gebührt Dir Preis und Dank.

Preis und Dank Dir für Sonne, Mond und Sterne, bie mir auch bieses Jahr leuchteten; für bie Erbe, bie

ich bewohnt habe und die auch für mich so voll ist von Deiner Güte und Herrlichkeit; für die Luft, die ich ein und ausgehauchet habe; für die frischen Quellen und anderen Getränke, die mich erquickt haben; für das Brod, das auch dieses Jahr für mich aus der Erde hervorgewachsen ist und für die mannigkaltigen Speisen, die mich genährt haben; für die Kleider, die mich bedeckt; für die Wohnungen, die mich beherberget; für die Menschen, in deren Gesellschaft ich täglich so viel Gutes gesehen, gelernt, empkangen, genossen habe, und ohne die mein Leben so traurig und öde gewesen sehn würde; für alle Stimmen Deiner Huld, die mir von Himmel und Erde zugerusen haben: daß Du bist, und unser aller Gott und Vater bist.

So ist boch jedes Jahr ein neuer Zeuge Deiner Raterliebe; so bist Du immer berselbe Vater Deiner Kinder; so macht benn Deine Liebe bes Wohlthuns kein Ende!

Ja Bater! ein Jahr sagt es dem andern, daß Deine Liebe höher ist, als der Himmel, und breiter, als das Meer, und so groß, wie Du selbst. Ein Jahr sagt es dem andern, daß Du der einzige Urheber, Anfänger und Bollender aller Dinge, Du die Kraft aller Kräfte, Du das Leben alles Lebens, Du die Duelle alles Lichtes und aller Freude bist. Ein Jahr sagt es dem andern, daß Dir von allem, was preisen und danken kann, Preis und Dank gebühret.

Uch Bater! ich bin zu gering, auch nur zu nennen alles Gute, das uns von Dir zufließet. Wie soll ich Dir

erst bafur banken!

Erhebe meine Seele zu Dir, gib Du mir Dank und Lobpreisung in mein Herz und auf imeine Zunge. Unter Millionen Herzen, die Deine Liebe empfanden, und unter Millionen Zungen, die Deinen Namen nennen, hab' auch ich ein Herz, Dich zu lieben, und eine Zunge, Deinen unaussprechlichen Namen zu stammeln. Nach Deinem Bilbe hast Du den ersten Menschen geschaffen und ob er gleich von Dir abgefallen, und durch ihn Sünde und Tod in die Welt gekommen ist; so ist doch in jedem Abkömmling von dem ersten Menschen, also in mir, noch ein Funke Deiner Allmacht, Weisheit und Güte sichtbar. Erkennen,

anbeten, lieben kann ich Den, der mich gemacht hat. Und bas ist Deine Gabe, daß ich Dich erkennen, anbeten, und lieben kann. Wie danke ich genug dafür!

Du offenbarst Dich uns durch die ganze Schöpfung; die Natur ist ein Spiegel Deiner Herrlichkeit. Wo ich hinsehe, sehe ich Dich. Jeder Strohhalm und jeder Rezgentropfen sagt mir laut: Lobe den Herrn, und kniee nieder vor Dem, der alles gemacht hat. Wie kann ich genug danken!

Du offenbarest Dich jeden Augenblick auf allen Wegen Deiner allwaltenden Vorsehung. Du gibst Frühregen und Spätregen; segnest die Erde, daß sie ihre Früchte gebe, daß Saat und Erndte nicht aushören; lässest Frühling und Sommer, Herbst und Winter, Kälte und Wärme, mildes und ungestümes Wetter werden. Du nährest den Sperling und kleidest die Blumen des Feldes; um wie viel mehr den Menschen! Du thust Deine Hand auf und sättigest Alle. Wo ich hinsehe, erblicke ich Dich. Wie kann ich Dir genug danken!

Du hast Dich durch Engel und Menschen geoffenbart; redetest durch Menschen zu Menschen; ließest Dein Wort durch menschliche Lippen bekannt und in Schriften ausbemahrt werden. Wo ich hinsehe, sehe ich Dich. Wie kann

ich Dir genug banken!

Du hast Dich in der Fülle der Zeiten im Fleisch geoffenbaret, Dich in Deinem Sohne geoffenbart. Du hast
Deine unsichtbare Herrlichkeit in der Person Jesu Christi
sichtbar gemacht; so hast Du uns geliebt. Wie kann ich
Dir genug danken!

Und Du Erstgeborner Deines und unsers Vaters, was alles haben wir an Dir und durch Dich! Einen Freund und Bruder, einen Lehrer und Erlöser, ein Beispiel und einen Mittler, einen Hohenpriester und ein Opfer für alle Opfer, eine Speise und einen Trank über alles Wünschen und Hoffen, einen Herrn und König, einen Sündentilger und Begnadiger, einen Auferwecker und Richter, einen Belohner und Seligmacher. Alles haben wir an Dir. — Du hast Macht über Grab und Tod, über Zeit und Ewigfeit; und alles, was der Bater hat, ist Dein, und alles

was Dein ist, ist Segen für uns, wenn wir ben Segen nicht von uns stoßen. Wie kann ich Dir genug danken!

Und nun der h. Geist, gegeben von Dir — was ist er und? Er gibt das Wollen und das Vollbringen; Er rust und, ehe wir Gutes thun; Er ermahnt und, daß wir Gutes thun; Er stärkt und, wann wir Gutes thun; Er hilft und, daß wir es vollenden; Er erfreut und, wenn wir es vollendet haben; Er bezeugt und, daß wir Kinder Gottes sind; Er bittet in und; Er gibt Licht und Kraft, Trost und Muth in Allem, was und betrüben, ängstigen, drücken kann; Er beweist und, daß Jesus lebt; Er belehnt und, daß wir an ihn glauben, und freudig für ihn leben. Wie kann ich genug danken!

Und diese großen Wohlthaten macht ein Jahr dem andern kund. Ein Jahr sagt es dem andern, daß Gott unser Bater, Jesus Christus unser Herr, der h. Geist unser Tröster ist. Wie kann ich genug danken! Wie war aber mein Dank beschaffen; was hab' ich von allen diesen

Gaben für einen Gebrauch gemacht!

Vater, wie darf ich aufsehen zu Dir! Wenn ich auch gethan hätte, was ich hätte thun können und sollen, wie wenig wäre daß; und wie ohne Vergleich weniger hab' ich gethan, als ich hätte thun können und sollen! Vater, was warst Du gegen mich; was war ich gegen Dich! Du die lauterste Liebe; ich sast nichts, als Undank und Untreue.

ersten Tage dieses Jahres bis zum letzten vor meinem Auge, und klagen mich an und verdammen mich. — D könnte ich alle Versäumnisse des Jahres in dem letzten Augenblicke dessehen hereindringen, alle Schulden tilgen, alle Folgen der Sünde vergüten! Ja, zerstören möchte ich jetzt alle Sünden und vergüten ihre Folgen; beweinen mit Thränen der Neue möchte ich jetzt meine Fehltritte, meinen Undank; erslehen möchte ich jetzt Deine Erdarmungen, daß sie mich rein waschen von allen Besleckungen, daß sie durchstreichen meine Sünden und vergüten ihre Folgen!

Mit Zuversicht und Neue rufe ich in ben letten Augenblicken bes scheidenden Jahres: Bater, vergib; schaffe ein neues Herz in mir; sende den Geist Deines Sohnes herab, baß ich mit dem neuen Jahre eine neue Schöpfung Deiner Baterliebe werde! Umen.

### Am Menjahrstage.

Du, bei bem fein Wechfel ift, Unwandelbarer, ewig berfelbe! lag uns ben Gintritt in biefes neue Jahr gesegnet seyn. Wir haben dieses Sahr nicht herbeigerufen und es ist gekommen. Du hast Tag und Nacht, Tage und Jahre gemacht; auch dieses Sahr hast Du zu uns berangeführt. Bir fteben am Eingange beffelben, und wiffen nicht, was uns auch ein einziger Mugenblick beffelben bringen werde. Welche Freuden und welche Leiden werden wir erleben; mas wird uns in bem Laufe biefes Sahres gegeben, was wird uns genommen werden? Allsehender! Du weißt es. Vor Dir ist alle Finsterniß Licht, und taufend Jahre find, wie ein einziger Tag. Dir find alle Begebenheiten unsers Lebens offenbar, und das Zukunftige ift Dir gegenwärtig. Du weißt ben Unfang, Die Dauer und das Ende unfers Lebens. Du leitest uns alle durch die Zeit in die Ewigkeit. D daß wir uns an Dir festhielten, daß wir Dir und Deinen Führungen in Ginfalt und Ereue wie gute Kinder folgten, baß wir unter Deinem Schutze in Demuth und Hoffnung ruhig fortarbeiteten! Bir wiffen nicht, was in Diefem Sahre mit uns geschehen werde. Aber so viel wiffen wir: Denen, die Dich lieben, das ift, die Deinen Willen in Unbetung und Liebe vollbringen, wird Alles zum Guten gedeihen, und damit wiffen wir genug. Alle Bitterkeit wird uns Gußigkeit, aller Mangel Ueberfluß, alle Urbeit wird uns Ruhe, aller Rummer Freude, und alle Thränen des Schmerzens Quellen des Troftes werden, wenn wir Dich lieben. Go viel wiffen wir gewiß, und damit wiffen wir genug: Denen die Dich lieben, wird alles jum Beften. Wer biefes glauben, wer in diesem Glauben heharren, wer nach diesem Glauben leben kann, der ift ruhig; wer aber dieses nicht glauben, in diesem Glauben nicht beharren, nach diesem Glauben nicht leben kann, ber kann fo wenig still und ruhig seyn, als bas Waffer, welches vom Sturmwinde hin und her getrieben wird.

Vater! Du liebest Deine Kinder; laß mich dieses Jahr mit Deiner Liebe anfangen und das ganze Jahr und die ganze Zeit meines Lebens Deiner Liebe treu bleiben. Dich, Bater! liebe ich; Dich liebe ich von ganzem Herzen. Laß mich nun durch nichts mehr von Deiner Liebe geschieden werden. Dann geschehe mit mir, was geschehen mag; dann ist meine Seele ruhig, und meine Ruhe ist ewig, wie Du. Umen.

## Um h. Dreifonigtage.

Jesus! Du erleuchtest jeden, der da in die Welt eintritt. Du haft mich hingeleitet jum Lichte des heiligen, driftlichen Glaubens, bes Glaubens, ber in Liebe thätig zu allem Guten, und in Hoffnung mächtig zu allem Erofte ift. Das Licht des Glaubens ift Gnade. Wir fagen in dem Schatten des Todes, und wußten nicht einmal, daß Da kamst Du wir von der Finsterniß umgeben waren. liebevoll vom Himmel herab, sahest uns freundlich an, nahmst uns bruderlich bei ber Sand und führtest uns in Die Gegend bes Lichtes, und zeigtest uns Deinen Bater und ben Weg, wie wir zu ihm tommen konnen. Das Licht des Glaubens ift Deine Gnade, denn ohne Dich, ohne Deinen Geift kennen wir Dich und Deinen Bater nicht, und ohne Erkenntniß Deiner und Deines Baters hätten wir kein ewiges Leben in uns. Der beilige christliche Glaube ist große Gnade. Was ist der Mensch ohne Glauben? Es fehlt ihm in Sinsicht auf seine ewigen Ungelegenheiten das Auge zum Geben, es fehlt ihm das Dhr zum Hören. Ohne Glauben ware ich blind und taub, könnte den Bater und seinen Sohn nicht erkennen, könnte seine Stimme nicht horen, und ihr nicht folgen. Glaube ift für mich nicht nur eine unverdiente, sondern auch eine unverdienbare Gnade. Wäre mir kein Licht aufgegangen, wie den Weisen im Morgenlande, ware mir die Freudenbotschaft von Jesus Christus nicht verkündet worden, hatte nicht die Rraft des h. Beiftes mich belebt; was ware mein Glaube! Und hatte fie diese Gabe in mit nicht erzogen und erhalten; wie oft hatte ich ben Glauben

schon verloren! Hätte mich der Geist Jesu Christi nicht vor Thorheit und Sünde bewahrt; ich hätte mich ja selbst verblendet; ich hätte mir selbst das Auge des Glaubens ausgerissen. Gewiß ich fühle und erkenne es, daß mein Glaube Gabe ist; denn Du, durch den alle gute Gabe kommt, Du hast mir Kraft zum Glauben und mit dem Glauben Kraft zu allem Guten dargereicht. Dich preise ich dankbar, daß Du mich zum wundervollen Lichte geleitet hast; zu Dir slehe ich, daß alle Bösker der Erde, von Deinem Lichte erleuchtet, alle Deine Erdarmungen erkennen, alle Deine Huld preisen möchten; oder um den Wunsch, der mir am nächsten liegt, vor Dir auszugießen, daß doch die, welche sich nach Deinem Namen nennen, durch würzdige Früchte des Glaubens, durch reine Thaten der Liebe, durch ein lichthelles Leben die Kraft Deiner Lehre unverkenndar darstellten, und in der That bewiesen, daß sie Deine Angehörigen, Kinder des Lichtes seven. Umen.

## In der Fastenzeit.

Gebenke, o Mensch! daß du Staub bist, und wieder zu Staub werden wirst. Mit diesen Worten, die der Priester ausspricht, indem er am Ansange der h. Fastenzeit die Stirne mit geweihter Asche bestreut, lässet Du mich, o Herr! an die Vergänglichkeit meines irdischen Lebens und an die Eitelkeit aller Freuden und aller Genüsse dieh nicht bloß Staub din, und ganz wieder zu Staub werde; indem Du mich zur Beherrschung der Sunlichkeit, zur strengen Selbstverleugnung, zum Gebete und einem frommen gottseligen Wandel in der Fastenzeit aussordern lässest. Du versicherst mich, daß im vergänglichen und sterblichen Leibe eine unsterbliche Seele wohne, die zum Genusse himmlischer Güter und einer ewigen Seligkeit bestimmt sen. Ich soll nicht wie ungläubige und verkehrte Menschen sprechen: Lasset uns essens sollen vielmehr bei lebhafter Vergegenwärtigung der Sterblichkeit meines Leibes außrusen: Lasset uns fasten, lasset uns beten; benn morgen

muffen wir sterben. Laffet uns enthaltsam und nuchtern feyn; denn unfer Leben ift mehr als eine bloß irdifche Flamme, die einige Zeit nur brennet und dann fur immer auslöschet. Wir follen sprechen: Lasset uns anhaltend beten b. h. fur die Ewigkeit leben; benn unser mahres Leben stammt aus Dir, o Gott! und gehört Dir allein an. Sa bei Dir, o Gott! ift allein mein Wesen und mein Bestehen. Berleihe mir alfo, o Du mein einziges Biel! baf ich biefe Kaftenzeit hindurch die Nichtigkeit aller irdischen Dinge recht erfenne, und mich ganz von folchen Gutern, die ich einst und vielleicht bald verlassen muß, loswinden laffe. Laß mich die Wahrheiten bes h. Glaubens diese Zeit hin= burch ernstlicher betrachten, und burch eine aufrichtige Buße mit Dir vollkommen ausgefohnt, und durch Jefus Chriftus innig und unzertrennlich vereinigt werden. Berleihe eine Erfenntniß aller meiner Sünden, Gebrechen und Unvollkommenheiten. Gib mir vollkommne Reue in bas Berg und floße mir Deine Liebe ein, damit alle meine Gedanken, Worte und Werke auf Dich hingewendet und durch Deine Gnade geheiligt werden. Berleihe mir o Berr! baf ich biefe heilige Beit mit gebührender Frommigkeit und in ernsten heiligen Betrachtungen zum Beile meiner Seele begebe und vollende. Durch Jesus Christus unsern Berrn. Umen.

## Um grünen Donnerstage.

Jesus Christus, unser Herr und Meister, wer kann Deine Liebe aussprechen! Du liebtest Deine Jünger, wie kein Freund ben andern liebt. Sie haben von dem Augenblicke ihrer Erwählung zur Jüngerschaft bis auf die letzte Stunde an Dir nichts als Liebe gesehen, ersahren und genossen, da gibst Du aus der Welt hingehest zu Deinem Water, da gibst Du ihnen einen ganz neuen Beweis Deiner Liebe zu ihnen. Sie waren zu Tische mit Dir. Du stehst auf, und vergissest, daß Du Herr und Meister bist; nein Du vergissest es nicht, Du denkst wohl daran, daß Du Herr und Meister bist und als Herr und Meister liebest Du die Deinen bis ans Ende. Du weißt, daß Du vom Vater gekommen bist, und dum Bater hingehest; Du weißt

daß Du der Lehrer, der Sohn, der Herr bist; Du weißt, daß Dir der Vater unumschränkte Macht gegeben hat. Als der Lehrer, als der Sohn, als der Herr und Macht: haber liebest Du die Deinen bis ans Ende. Wohl bewußt Deiner Hoheit, und eben darum, weil Du Herr und Meister bist, legest Du Dein Oberkleid weg und das Tuch um, gießest Wasser in das Becken, und fängst an Deinen Jüngern die Füße zu waschen. Wahrlich Du bist nicht gekommen um bedient zu werden, sondern zu bedienen! Der Sohn thut Knechtsdienste, der Herr thut Sklavendienste, der Lehrer thut Jüngersdienste. Dessen Aleider glänzten, wie der Schnee, den der Vater seinen Sohn nannte, auf den der h. Geist niederschwebte, — der Eingeborne des Vaters, Er nimmt ein Tuch um, und wäscht den Jüngern

die Fuße, und trocfnet fie ab.

Du göttlicher Beiland, wie bete ich Dich an! Reinfter, wie erblicke ich Dich vor ben Fugen ber Unreinen! Liebender! Du zwingst beinen funftigen Berleugner, daß er fich feine Fuße von Dir waschen laffe. Sanftmutbiger! Du übergehst auch Deinen Berrather nicht. Du rebest sogar ein treffendes Wort der Liebe fur ihn: Ihr fend rein, aber nicht Alle. D wie gern hattest Du ihm auch sein Berg rein gewaschen! Aber er wollte nicht rein senn, er machte Dir die Freude nicht, alle rein zu sehen. — Herr und Meister! Die Junger saben Dich an, und wußten nicht, was dieß Kußwaschen eigentlich bedeute. Das Berg zitterte ihnen im Leibe, fie erstaunten über bie Soheit Deiner Liebe und die Tiefe Deiner Demuth. Jest sibest Du wieder zu Tische. Sie sehen auf Deinen Mund, Du öffnest ihn und gibst ihnen die unvergekliche Lehre: "Ihr heißet mich Meister und Herr, und ihr habt recht; benn ich bin Wenn nun Ich, ber Berr und Meister, euch die Kuße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ein Vorbild habe ich euch gegeben, daß ihr thun jollt, wie ich gethan habe. Ihr mußt wohl bedenken, daß ber Knecht nicht größer ift, als fein Herr, und ber Gefandte nicht größer, als der ihn gesendet hat." Lehrer burch Wort und Chat, wie erflart Dein Wort Deine Thaten, wie wird Dein Wort durch Deine Thaten fo Bergandringend! Dein Wort versiegelt Deine Thaten, und Deine Thaten versiegeln Dein Wort. Dein Beispiel geht den Worten wor und den Worten nach. Was Du lehrst, ist schon zuvor von Dir gethan worden; und was Du thust, ist Lehre. Dein Wort ist Lehre und Dein Thun ist Vorbitd. Dein Lehren ist Lieben und Liebe Dein Thun. Du thust alles aus Liebe und nichts, als Thaten der Liebe. Soll ich von diesem Benspiele der Liebe nicht auch Liebe lernen, nicht Liebe gegen meinen Herrn, nicht Liebe gegen meinen Herrn, nicht Liebe gegen meine Mitjünger, nicht Liebe gegen alle Menschen? — Liebe, gib mir Liebe! Liebe sey mein Denken, Wollen, Thun, Leiden, Leben, Sterben! Amen.

## Am h. Charfreitage.

Erreicht hat Jesus das äußerste Ziel seiner Wallsahrt im Fleische, alle Bitterkeiten des menschlichen Lebens hat er verkostet, und sie alle bis auf den letzten Tropfen versucht, — auch den Tod versucht für alle Menschen. Er war dem Bater gehorsam bis zum Tode am Kreuze.

Jesus starb. Sein Tob war das Gott wohlgefällige Sühnopfer für die Sünden der Welt. So wie er, konnte kein Sterblicher, konnte kein Sünder sterben. Auf jeden Sünder hatte der Tod ein Recht; auf den Alleinreinen durchaus nicht; denn der Tod ist die Strase der Sünde. Christus aber hatte nie gesündiget; er hatte keine eigene Schuld zu bezahlen, und das ewige Leben war in ihm. Sein Tod ist also im erhabensten Sinne ein Opfer für Andere, das Versöhnungsopfer für die Sünden der Welt. Ja unsere Sünden trug er an seinem Leibe auf dem Kreuzholze. Er der Gerechte starb um der Ungerechten willen. So ist Er der Erlöser der ganzen Welt geworden. — Ewiger Dank und Preis sey Dir, Reinster unter den Menschenkindern und Sohn Gottes! Wie theuer muß ich Dir seyn, da Du für mich das Kostbarste, — Dich selbst hingegeben hast! Zede Deiner Wunden ist ein Zeichen Deiner Liebe zu mir und jede sey meinem Herzen tief eingedrückt.

D Dein Kreuz, wie ward es zum Baume bes Lebens, ber Ehre und ber Seligkeit; und welche Troftungen fließen herab auf das verwundete und leidende Menschenherz! Unter bem Kreuze will ich stehen, wo Maria und Johannes standen, und erwägen mit frommer Trauer, mas Du, mein Gott und Beiland! fur mich gelitten haft.

Dein Angesicht, einst so schon, und nun so entstellt und nicht mehr kennbar! — Es war die Lust der Engel, es glanzte auf Thabor heller als die Sonne; und jett ift alle Farbe und Schönheit verschwunden, - und dieß barum, damit ich Dein gottliches Ungeficht ewig schauen werde.

Du bist aller Dinge, selbst Deiner Rleider entblößt worben, damit ich mein Berg von aller unordentlichen Liebe und Unhänglichkeit an irdischen Güter entblößen und so ganz die nachfolgen und mit dem Gewande der ewigen

Berrlichkeit geschmückt würde.

Du wurdest verspottet und verachtet, damit Du mich Elenden wieder zu Ehren brachtest. Du wurdest angeklagt, Du wurdest damit ich an Dir einen Mittler erlangte. verurtheilt, um mich ber ewigen Berbammniß zu entreißen; gebunden, um mich von meinen Gundenfeffeln zu lofen; gegeißelt, damit ich nicht mit den Verworfenen geveinigt werden möchte.

Deine Krone war von Dornen, auf daß einst eine unverwelkliche Krone auf meinem Haupte glanze, wenn ich anders hier die Dornenkrone des Leidens Dir geduldig nachtrage.

Man führte Dich aus Jerusalem, um Dich zu kreuzigen; badurch follte ich juruckgeführt werben in bas himm-

lische Jerusalem, um bort mich ewig zu freuen. Du trugst Dein Kreuz, damit ich mich selbst verläugne, mein Kreuz trage und Dir nachfolge. Sie hefteten Dich ans Kreuz, damit mir die Welt und ich ihr gekreuziget Dein Leib wurde hoch über die Erde erhoben, damit sich mein Herz erhebe zum himmlischen. bittersten Todesangst fühltest Du Dich von Deinem Bater sogar verlassen, damit ich an Dir in allen Anliegen und im Tode einen allversuchten, barmherzigen Sohenpriester haben mochte. Dein Berg zerfloß in Mitteid gegen Deine Mutter und den treuen Johannes, um mich Mitleid zu

lehren. Du batst für Deine Kreuziger, damit ich meinen Beleidigern von Herzen vergebe, und Dir alles Gericht überlasse. Du vollbrachtest durch Deinen Kreuzestod das große Werk der Menschenerlösung, um auch mir Verzeihung, Gnade und ewiges Leben zu erwerben. Du ließest Dein Herz durchstechen, damit Dein Herzblut mich von dem ewigen Verderben befreyte, und das Wasser, das heraus

floß, mich reinigte von allen Gunben.

Du neigtest Dein Haupt, o göttlicher Erlöser! Reige es auch zu mir herab zum Zeichen Deiner Liebe; mein Herz walle zu Dir auf, zum Zeichen meiner innigsten Gegenliebe. Dhne Dich kann ich nicht leben, mit Dir sterben ist mein Gewinn. Un Deinem allerheiligsten Grabe, o Du anbetungswürdiger Erlöser der Menschen! will auch ich ben alten Menschen und alle Liebe zur Sünde und alle Lust am Bösen ertödten und begraben. Dir will ich — o stärke meinen Willen mit Deiner heiligmachenden Gnade — Dir will ich in meinem Herzen eine Wohnung bereiten, damit durch Dich der neue Mensch in mir erweckt werde, mit Dir vom Tode auferstehe, und im neuen Leben einer seligen Ewizseit entgegen wandle. Umen.

## Am Ofterfonntage.

"Hochgepriesen sen Gott, ber Vater unsers Herrn, Tesus Christus, ber uns nach seiner großen Erbarmung durch die Auferstehung Jesu Christi von dem Tode wieder geboren hat zur Hoffnung des Lebens und zur Erwartung eines unvergänglichen Erbgutes, welches uns im Himmel aufbehalten ist." An der Auferstehung Deines Sohnes hast Du uns, Vater! einen unbeweglichen Grundstein unseres Glaubens und unserer Hoffnung gegeben.

Was Tesus Christus für uns thun wollte, hat er durch sein Sterben am Kreuze erwiesen; aber was er für uns thun kann, dafür ist uns seine Auferstehung ein theures. Unterpfand. Sein Sterben beweiset seine Liebe; aber seine Auferstehung offenbaret seine Macht. Aus Schwachheit (weil sein Leib sterblich war) ward er gekreuzigt; aber uns lebt er aus Gottes Kraft. Vater! Du hast uns an Deinem

Sohne nicht blos einen Lehrer gegeben, der lehrt und stirbt; sondern einen lebendigen Heiland, der selig ist und selig macht. Du hast uns an Deinem Sohne nicht blos ein Tugendbeispiel verschafft, das auch nach dem Tode des Tugendhaften noch Gutes wirkt; sondern einen lebendigen Heiland, der heilig ist und heilig macht. Du hast uns an Deinem Sohne nicht blos einen Propheten gegeben, der Deinen Willen kund thut; sondern einen in allen Dingen versuchten, zartsühlenden Hohenpriester, der im Heiligtuns an ihm einen Herrn gegeben, der hört und antwortet, einen König, der hilft und segnet.

Er ist von den Todten auferstanden, und kann von Todten erwecken. Er lebt und kann lebendig machen. Er kam aus dem Grabe siegreich zurück und brachte Leben für alle mit. Er ist der Erbherr aller Dinge; er kann auch uns unser himmlisches Erbgut in Besitz geben. Die Sünde und der Tod hat uns die Hosstrung zu diesem unvergänglichen Erbgute genommen. Ein Todter hätte uns von der Herrschaft der Sünde und des Todes nicht besreyen können. Tesus hat uns also durch seine Auserstehung dieses Erbgut

zugesichert.

Er ift das Haupt, wir seine Glieder, er zieht uns nach fich wie das Haupt die Glieder nach fich zieht. Sochgepriesen, Bater! fen Deine Baterliebe; Du haft uns durch Die Auferstehung Deines Cohnes zur lebendigen Soffnung neu geschaffen. Der Auferstandene kann unsere Gunden tilgen wie eine Wolke, und unsere Missethaten wie einen Nebel. Er ift das Lamm, das die Gunden der Welt hin= wegnimmt; sein Blut reinigt von aller Miffethat. Er kann bas Unreine rein, bas Bofe gut, bas Schwache ftark, bas Tobte lebendig machen. Er kann aus dem verweslichen das unverwesliche, aus dem sterblichen das unsterbliche Leben auferwecken. Sein Leib war auch eine Leiche ohne Uthem, ohne Bewegung. Seine Augen sahen nicht mehr, seine Ohren hörten nicht mehr, sein Berg schlug nicht mehr. Er ftarb wie Alle, die gestorben find, und sterben werden. Aber Er blieb nicht im Tode; er lebt wieder. Wahrhaftig, durch einen Menschen kam ber Tod, durch einen Menschen fam die Auferstehung und ein ewiges Leben. Abam ging

Allen voran ins Grab; Jesus geht Allen voran ins ewie Leben. Er starb und lebt durch Gotteskraft; wir stende und werden leben durch die Kraft des Auferstandenen. Jet tragen wir das Bild des irdischen Adams, einst weder

wir das Bild des himmlischen tragen.

Die Todten werden wieder leben! D Hoffnung alle Hoffnungen! und diese Hoffnung ist so gewiß als men Leben, ist so gewiß, als die Kreuzigung, Grablegung un Auserstehung Jesu Christi. Die Posaune wird schallen und die Todten werden auferstehen. Die Heiligen de Borwelt, die Geliebten des Herrn, Propheten und Gerechten, alle treuen Jünger und Jüngerinnen Jesu, alle Frommen, alle Gottseligen in allen Weltgegenden und auf allen Jahrhunderten werden erscheinen im verklärten Leibe gleichend dem verherrlichten Leibe des Auferweckers un werden nicht mehr sterben, werden ewig leben in Dem der das ewige Leben selber ist.

Alles Irvische und alle Last des Irvischen wird au ewig weggenommen seyn; kein Hunger, kein Durst, kein Hitze, keine Kälte, keine Thräne mehr; alle Finsterniß wir Licht, alles Alte neu, alles Schwache stark, aller Tod i Sieg verschlungen, alles Rlagen Lobpreisung, alles Seufze Jubelgesang werden. — Und das alles durch den Sohr den der Bater von dem Tode auferweckt, und dem er übe alles Kleisch Gewalt gegeben hat, auf daß Allen, die a

ihn glauben, bas ewige Leben geschenkt werbe.

Gebenedeit seyst Du, Allbarmherziger! wie können, i sollen wir Dir danken, wie Dir es vergelten! keine Liebein Dank kann vergelten. Wir können nur empfangen genießen und anbeten. So lasset uns denn niederknies und anbeten den Herrn, der uns erschaffen hat, den Bater der uns zu dieser lebendigen Hossnung, zu diesem unbe sleckten Erbe wiedergeboren hat. Umen.

## Am Festage der Himmelfahrt Jesu Christi

Hingegangen bift Du, Ueberwinder des Todes! hinge gangen zum Bater, um auch mir in dem Hause Deines Baters einen Platz zu bereiten. Ich halte mich an Dein

Bort: In meines Baters Saufe find viele Boh: nungen. Unter Diesen vielen Wohnungen bereiteft Du auch eine fur mich, wenn ich Dein treuer Junger fein werde und bleibe. Much um meinetwillen kehrtest Du in Dein Baterland gurud. Du gingft voraus, bamit Du fur mich in ber großen Stadt Gottes einen Plat zubereiteteft, ber Deinen göttlichen Kührungen und meiner Treue angemeffen Du wirst fur mich in unserm gemeinsamen Bater= lande, in der rechten Beimath des unfterblichen Geiftes, einen Ort ber Ruhe und bes ewigen Friedens aussuchen. Du wirst Unstalten machen, daß ich ewig bei Dir sein konne. D! jett habe ich einen Freund im Simmel, ber im himmel zu Saufe ift, und wegen meiner auf bie Erbe berabgefliegen, und wieder in den Simmel zuruckgekehrt ift, um mir eine Bahn dahin zu öffnen. 3ch habe einen Freund im Simmel, ber hoher ift, als alle Engel, ber Berr im Simmel und auf Erben ift. 3ch habe einen Freund im Simmel; ber liebevoll auf mich armen, fterblichen Gunber berabschaut, wie ich unter Millionen armen fterblichen Gunber herumwalle. Ich habe einen Freund im himmel, der uns Menschen auf Erben mehr geliebt hat, als sein Leben, und mich jett noch im himmel wie seinen Bruder liebt. babe einen Freund im Himmel, bem alle Gefchopfe zu Gebote ftehen, den alle auch die erhabenften Fürften bes himmels anbeten, und an beffen Winke alle hangen. 3ch habe einen Freund im himmel, ber meine ewigen Ungelegenheiten, bas Beil meiner Seele, mit Liebe, Beisheit und Macht besorgt; barum muffen wir jest Deinen perfonlichen Umgang auf Erden entbehren, damit wir ewig Deines Umganges im himmel genießen konnen. Du hast Dich begwegen von Deinen Brubern getrennt, um fur ihr Beftes Im himmel bist Du meinetwegen, wie Du meinetwegen auf Erden warft. Fur mich bift Du Konig des Himmels, wie Du Dich für mich zum Knechte aller Knechte gemacht haft. Fur mich bereitest Du in ber herrlichen Wohnstadt aller guten, gottahnlichen Geister einen für mich schicklichen Ort. Du kennst mich von innen und von außen gang genau; Du weißt, was ich in Deinem Reiche sein konne und fein werde. Du bereitest mir einen Ort, wo ich Dich, mein himmlischer, bester Freund! feben,

von Angesicht zu Angesicht sehen, und nimmer aus ben Augen verlieren werde; einen Ort in der allgemeinen Berssammlung der Auserwählten, in der Gemeinde der Erstzgebornen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind, bei den Geistern der vollendeten Gerechten, bei Deinem

Bater und meinem Bater an Deiner Seite.

Bahrhaftig, unaussprechlich ift Deine Gute! Ber bat ein Berg, bas fich freuen kann, und an Dich glaubt, und sich Deiner nicht freute! Weh mir, wenn Dein Singang zu Deinem Bater meine Liebe zu Dir nicht thatiger, meinen Eifer, Dir in Liebe und Behorsam ahnlich zu werben, nicht lebenbiger machte! Wenn Dein Singang jum Bater mein Berg nicht zu Dir erheben fann, mas foll mich zu Dir erheben! Du gehft zu Deinem Bater mit der Berheißung, auch fur mich in bem Saufe Deines Baters einen Plat ju bereiten; tann mich biefe Berheißung nicht ermuntern! Du bereitest einen Plat fur mich im Saufe Deines Baters; und ich foll nicht alle mir gegebenen Kräfte anwenden, um für diesen Plat tuchtig zu werden! Du hast soviel gethan, um mir eine Wohnung ber Ruhe und ber ewigen Freude zu verschaffen; und ich soll mich jum Eingange in Diese Bohnung nicht geschickt machen, soll mich nicht von aller Befledung bes Fleisches und bes Beiftes reinigen und reinigen laffen! Du gehft mir voran, ebneft mir ben Beg, ichließest mir ben Simmel auf, richteft fur mich einen berrlichen Plat zu; und ich foll Dir nicht nachfolgen, foll nicht suchen was broben ift, wo Du sieest zur Rechten Gottes! Soll es mir gleichgültig fein, ob ich ben liebenswürdigen, unbefleckten Geistern im Reiche Gottes, ober ben Uebelthatern, Unreinen, Gogendienern, Betrugern, Meineibigen — in ber Gefellichaft bes Satans beigezählt werbe! —

Nein, das kann mir nicht gleichgültig sein; ich will bei Jesus sein, im Hause seines Baters will ich sein. Den will ich sehen, der für mich geblutet hat, der für mich da eine Wohnung zubereitet, der meiner im Himmel nicht vergessen kann, der alle meine frommen Empsindungen, alle guten Gedanken, alle Thränen zählt, die um der Gerechtigkeit willen geweint werden. Den will ich sehen, der sein Leben dafür gab, daß ich ewig dort sein könne, wo er ist. Und damit ich ihn gewiß sehe, damit ich gewiß

binkomme, wo er ist, so will ich gestärkt von seinem Beispiele, belebt von seiner Kraft lieben, wie er geliebt; leiben, wie er gelieten; beten, wie er gebetet; kämpfen, wie er gekämpst; gesinnt sein, wie er gesinnt war; den Weg gehen, den er gegangen ist. — Berherrlichter! Du kamst durch Leiden zur Freude, durch Gehorsam zur Herrschaft. Dein Beispiel ermuntert mich, daß ich Dir als ein treuer Jünger in Geduld und Liebe, in Demuth und Ergebung nachfolge. Dein Hingang zum Bater stärke mich, daß ich muthig kämpse, die ich daß Ziel erreicht haben und dort sein werde, wo Du bist, im Hause Deines Baters. Amen.

## Um Pfingfifefte.

Der h. Geist ertheilte ben Aposteln zuerst die Gabe der Weisheit. Jest verstanden sie erst recht, was ihnen Jesus Christus ehmals gesagt hatte; jest ward es Licht in ihrer Seele; weg war Unwissenheit, Unglaube, zweisel und Dunkelheit, sobald der Geist Gottes über sie kam. Dann ertheilte ihnen der h. Geist die hohe Gabe der Liebe Gottes und des Menschen. Gott, Christus und Menschenheil ist ihnen jest über Alles. Keine Drohung, kein Leiden, Marter, Kerker, Sterben, — nichts kann sie mehr abhalten von dem einzigen Borsate, Jesum den Gekreuzigten und Auferweckten an allen Orten zu verkünden. Endlich ertheilte der h. Geist den Aposteln die Wunderkraft Jesu Christi. Wenn sie redeten, so war's, als wenn Jesus Christus redete; wenn sie handelten, so war's, als wenn Jesus Christus handelte; was er gethan hatte, das thaten sie auch. Kurz, sie wurden durch den h. Geist neue, erleuchtete, gottliebende, Christus ähnliche, nur für das Heil der Menschen, sür die Ehre Jesu und des himmlischen Baters eisernde, zu allem Guten kräftige, von Sünden und Irrthümern freie, gute, heilige und hossprungselige Menschen.

D mein Gott und mein Vater! Du willst mich rein und heilig. Im Namen Deines Sohnes slehe ich daher in Demuth meines Herzens zu Dir: Sende mir Deinen heiligen Geist, wie Du ihn einst über die Aposteln gesandt haft; ertheile mir durch denselben alle Gnaden, welche Du

einst ben Aposteln ertheilt haft. Der h. Geist fei mein Erinnerer, wenn ich Deines Gefetes, Deiner Liebe, Deiner Berheißungen vergessen will. Dein heiliger Geift, Bater! ftarke mein Gedachtniß, daß ich mich recht oft an Deine Beiligkeit und Allwiffenheit, an Deine Beisheit und Gute, an Deine Treue und Liebe erinnere. Dein heiliger Beift fei meine Ermunterung, wenn ich trage, meine Starke, wenn ich schwach bin, mein Licht, wenn ich mir nicht zu helfen weiß. Dein h. Geift befestige meinen Glauben, wenn mich finstere 3weifel beunruhigen; ftarte meine Soffnung. wenn ich muthlos werde; entzunde meine Liebe, wenn fie gegen Dich und meinen Nachsten erkaltet. Dein h. Geift trofte mich, wenn Drangfale über mich kommen; erquicke mich, wenn die Angststunde auf mir liegt. Dein h. Geift öffne mir ben himmel, wenn mich die Erde ju fich lockt; zeige mir die Holle, wenn mich bas Fleifch zur Gunbe reizt; erinnere mich an Tod, Gericht, Auferstehung und ewiges Leben, wenn Fleisch, Welt und Hölle mich zur Sünde drängen.

Wie die Erde der Sonne bedarf, so bedarf mein Herz des h. Geistes. Ohne Sonne ist alles auf der Erde so finster und kalt; ohne Sonnenwärme gabe es keine Erndte, keine Weinlese, kein zeitiges Obst; aber mit der Sonnen-wärme kommt Leben und Lust in die ganze Natur. Bater! so schwach ist unser Herz ohne Deinen h. Geist, und so kräftig wird es, wenn er in uns wohnt. Ohne Deinen h. Geist gibt es keine rechte Freude an dem Guten; aber wo Dein h. Geist wohnt, da ist Leben und Seligkeit.

Laß also, o Vater! Deinen h. Geist in unser Herz kommen. Er soll uns belehren; Ihn wollen wir gerne um Rath fragen. Er soll uns warnen; seiner freundlichen Stimme wollen wir williges Gehör geben. Er soll uns trösten; seinen Verheißungen wollen wir treuen Glauben beimessen. Der h. Geist soll in jeder Noth zu meinem Herzen rufen: Schau gen Himmel, da wohnt Deine Hülfe; Gott ist Dein Vater; er hilft seinen Kindern gern. Der h. Geist soll in jeder Versuchung zu meinem Herzen rufen: Schau gen Himmel, kämpse wacker; bein Vater im Himmel hilft dir streiten; der Himmel ist des Kampses werth. Der h. Geist soll in jeder Drangsal zu meinem Herzen rufen: Schau gen

Himmel, harre aus in Geduld und Treue; dem Ausharrenden ist die Krone schon bereitet. Der h. Geist soll in jeder Verlegenheit mein Rathgeber, in jeder Kleinmüthigkeit mein Trost, in jeder Hüsscheit mein Helfer sein. Bor Allem aber, Vater! soll Dein h. Geist, der die Liebe, die Freude und der Friede selbst ist, in mir wahre Liebe, Freude und Frieden schaffen. D diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden las mit Deinem h. Geiste, o Vater! in mein Herz kommen, das ich Dich über Alles, und alle Menschen wie mich selbst liebe, und in dieser Liebe Dein vollkommenes Ebenbild gut und selig werde.

Der h. Geist ist auch der Geist Deines Sohnes. Laß also, o Vater! Deinen h. Geist, den Geist Deines Sohnes über mich kommen, wie er einst über die Jünger Jesu gekommen ist. Ja Vater! Du hast durch Jesus Christus verheißen, Allen, die Dich bitten, den h. Geist zu geben. Dein Wort ist Wahrheit, Deine Verheißung ist Ja und Amen. Laß die Kraft des h. Geistes auch in mir und in

allen Menschen wirksam werden. Umen.

### Rirchengesang

moo

#### heiligen Beifte.

Romm, heiliger Geift! Und fende Deines Lichtes Strahl Auf uns herab. Der Urmen Bater, Und aller Gaben Quelle, Das Licht ber Geifter — kommt herab. Wie Du, so tröftet feiner, Und freundlich ift wie Du kein Gaft ber Geele. Erquidung kommt mit Dir, Und Rube für den Müden, Und Rühlung in ber heißen Mittagsstunde, Und Beiterkeit dem trüben Muge. Du allerfreuendes Licht, Erfüll' bas Innerfte ber Gläubigen! Nichts Großes ift im Menschen ohne Dich, Michts unbeflectt.

D Reinster! mache rein, was unrein ist, Und was verdorret, belebe wieder, Und heile, was verwundet ist. Zerbrich den harten, stolzen Sinn, Entzünde kalte Herzen, Und lenke wieder ein, Was irre gegangen ist. Schenk Deinen Gläubigen, die auf Dich trauen, Die schöne Siebengab', Ein Leben reich an guten Werken, Ein Sterben froh in Gottes Vorgenuß, Und eine Seligkeit, die ewig lebt, wie Gott.

## Am h. Dreifaltigkeitsfonntage.

Vater, Sohn, heiliger Geist, Einiger Gott! anbeten möchte ich Dich heute, wie ich Dich noch nie angebetet habe, so lange ich benken und empfinden kann; anbeten im Geiste und in der Wahrheit. Zwar soll unser ganzes Leben eine Andetung Deines Namens sein; doch ist dieser Tag vorzüglich zu Deiner öffentlichen Andetung festgesetzt. Die Andetung soll besonders heute mein erstes Geschäft sein. Shrfurchtsvoll blick ich hinauf zu Dir, ich, das Werk Deiner Hände, zu Dir, meinem Schöpfer, meinem Herrn, meinem Vater, meinem Erlöser, meinem Seligmacher. In den Staub, aus dem mich Deine Hand gebildet hat, möcht ich zurücksinken vor dem Andlicke Deiner Herrlichkeit.

D'Du Anbetungswürdigster! unerforschlich ist alles an Dir. Du allein kennst Deine Allmacht, Deine Beisheit, Deine Liebe, Deine Heiligkeit, wie sie ist. Was nicht Du ist, dem ist Deine Hoheit unermeßlich und unbegreissich. Rur der Geist Gottes erforschet die Tiefen ber

Gottheit.

Durch die Offenbarung des h. Geistes haben Dich die Menschen kennen gelernt. Jesus Christus hat es uns verskündet, seine Boten haben es uns gelehrt, seine heilige, katholische Kirche hat es zu allen Zeiten geglaubt, die h. Schriften bezeugen es, was wir von Dir, Unerforschlicher! öffentlich bekennen: Ein Gott: Bater, Sohn und h. Geist.

Gehet hin, sprach der Herr vor seiner Himmelfahrt, und lehret alle Bölker, und taufet sie im Namen des Baters, des Sohnes und des h. Geistes. Auf diesen Glauben bin ich getauft; an diesem Glauben hält sich meine

Seele, folange ich bin.

Ich glaube an diesen Einigen Gott: Bater, Sohn, heiligen Geist. Ich glaube an den Allmächtigen, Allweisen und Allheiligen. D wie süß ist es mir! an Einen Gott zu glauben, der die Liebe, Allmacht und Weisheit ist, und mir diese auf mancherlei Weise offenbart; der mir nichts gebietet, als was gut und mir heilsam ist; der mir keine Last auslegt, als die mir seine Gnade erleichtert; der mich retten kann aus aller Drangsal; der sogar aus allen meinen Sünden mein Bestes herauszuziehen weiß; der mich mehr liebt, als eine Mutter ihr Kind. D wie süß ist es, zu dem Allerhöchsten sagen zu dürsen: Bater, hilf mir! Wie tröstend ist es, zu meinem künstigen Richter sagen zu dürsen: Erslöser, Heiland, Bruder, sei mir gnädig! Wie unaussprechlich erquickend ist es, zu vernehmen in mir das Zeugniß des h. Geistes: Kind Gottes bist du, harre auf Gott, seine Hater, Dein Kind bin ich; lieben will ich Dich, ewig lieben! Sohn, Dein Erkauster bin ich, Dein will ich sein, ewig Dein! Heiliger Geist, Deine Tempelstätte bin ich; Gott eingeweiht will ich sein, ewig sein!

Bater! Dein Kind bin ich, Alles willst Du mir schenken. Erbe des Himmels bin ich, ich hoffe auf Dich und erwarte alles Gute von Dir. Aller Liebe würdig bist Du; mein ganzes Herz schenke ich Dir; sonst habe ich nichts, was

Dir gefallen fann.

Sohn! Dein Erkaufter bin ich. Hingegeben für mich hast Du Dich; ich gehöre also nimmer mir. Gnade, Verzeihung der Sünden, ewiges Leben, — Alles habe ich Dir zu verdanken; wie undankbar wäre ich, wenn ich Dich nicht liebte! Wie liebte ich Dich, wenn ich Deinem Beispiele nicht folgte! Lieben will ich Dich, lieben alle Menschen, wie Du Dich für alle Menschen hingegeben hast.

Heiliger Geift! Dein Tempel bin ich. Heilig soll ich sein, heilig mocht' ich sein, heilig kann ich nicht werben ohne Dich. Reinige Du alle meine Begierden, ordne Du

alle meine Neigungen, daß ich tüchtig werde, Dein Tempel zu heißen und zu sein. Gottes Haus ist meine Seele, Gottes Haus bin ich; wie viel Achtung bin ich mir schuldig!

Erhebe dich also, — o Seele, geschaffen, Gottes Tempel zu sein; erhebe dich zu deinem Gotte, zu dem Allerhöchsten! Der Eine Allerhöchste! — da möchtest du zittern, zurückssinken in den Staub, aus dem du dich erhoben hast. Aber sieh! dieser Eine Allerhöchste ist dein Bater, Erlöser und Seligmacher; da kannst du wieder froh und getrost sein.

Einem Allmächtigen, der die Weisheit und Gute selbst ist, dienest du. Er kann dir Alles sein; Er wird dir Alles sein, wenn du an Seine Wahrhaftigkeit und Allwissenheit glaubst, auf Seine Güte und Treue hoffest, Seine Liebe mit Liebe erwiederst, Seinen heiligen Willen treu vollbringest.

So glaube ich benn, Bater! daß Du unsers Herrn, Jesus Chriftus, und auch unser Bater bift und ewig fein

willst.

So glaube ich benn, Sohn bes Vaters! daß Du Gottes Sohn und unfer Heiland bist. Ein Mittler zwischen Gott und ben Menschen, und unser Herr Jesus Christus.

So glaube ich benn, h. Geift! baß Du ber Geift bes Baters und ber Geift bes Sohnes bift, in ben Kindern Gottes wohnest, und in benselben die göttliche Liebe aus-

gießeft.

An diesem Glauben hängt meine Liebe zu Gott, meine Liebe gegen alle Menschen, mein Trost und meine Zuverssicht, meine Freude und meine Geduld, meine Hoffnung und meine Seligkeit. Herr! stärke diesen Glauben, daß er nimmer wanke. Amen.

## Um Fronleichnamsfefte.

Göttlicher Heiland, Jesus Christus! sieh gnädig herab auf den feierlichen Triumph, welchen Dir heute Deine h. Kirche bereitet. Erneuere, reinige, heilige mein Herz, und mache mich würdig, an dieser h. Freude Theil'zu nehmen.

Wir feiern das Gedächtniß jener geheimnisvollen Leidens-Nacht, in welcher Du mit Deinen Jüngern das Ofterlamm des alten Bundes zum letztenmal aßest, und Du selbst das

Ofterlamm bes neuen Bundes wurdest. Wir preisen bas Bunder Deiner Liebe, welche Brod in Deinen mahren Leib, und Wein in Dein mahres Blut verwandelte. Daburch bereitetest Du fur die Deinigen ein himmlisches Gast= mal, und stiftetest ein ewiges Denkmal Deines Lebens, Leidens und Todes. Wir bekennen laut und feierlich unfern Glauben an Deine mahre, wesentliche und wirkliche Gegenwart in diesem allerheiligsten Sakramente; wir bringen Dir öffentlich bas Opfer unserer Anbetung und Lobpreisung bar; wir freuen uns mit hoher Freude bes Sieges, ben bas himmlische Licht Deines Evangeliums über die Finsternisse bes Unglaubens und ber Unwissenheit bavon trug; wir freuen uns der Berherrlichung Deines Namens, der über die ganze Welt ausgebreitet ift, vor dem sich die Kniee von Millionen beugen, die Dir heute Triumphe bereiten, und baburch bas Bekenntniß ablegen: Du fenest Chriftus, ber Berr

in ber Berrlichkeit bes Baters.

Im feierlichen Schmucke erscheinen Deine Priefter, o Berr! und die Gläubigen; unter heiligen Lobgefängen und Unbetungen, unter bem fröhlichen Schalle ber Mufik und unter lieblichem Glockengeläute wird das allerheiligste Altarssaframent im feierlichen Buge umbergetragen; bie Wege find mit Blumen bestreut, und voran weben die Siegesfahnen bes Kreuzes, bas einst ben Juben ein Mergerniß, ben Beiben eine Thorheit war; jett aber Deinen Gläubigen ein Zeichen bes Beils, bes Lebens und ber Seligkeit geworben ift. -Du, o erhabenster König aller Könige, Herrscher aller Berrichenben! Du bedarfft mohl biefes außern Gepranges nicht. Gin reines Berg ift Dein Altar und Gehorsam Dir angenehmer als Opfer. Ein bemuthiges Gebet aus findlichem Gemuthe ift Dir ber angenehmfte Wohlgeruch, und Werke ber Barmherzigkeit find Dir nie verwelkende Blumen, die wir vor Dir, Du ewige Liebe! ausstreuen sollen. Glaube, Hoffnung und Liebe, welche gang bie Seele bes Chriften erfüllen, find bas mahre Feierkleid, in welchem wir uns unferm Gott und herrn nahen follen.

Aber Du, o liebreichster Menschenfreund! verwarfest auch nicht den Jubel frommer, kindlicher Geelen, welche Dich im Triumphe in die Thore Jerusalems als ben lang er= sehnten Meffias einführten, indem fie Palmaweige in den

Händen trugen, ihre Kleider auf den Weg streuten, und Kobgesänge Dir anstimmten. Darum o ewiger König des himmlischen Ferusalems! verleihe, daß unsere Undacht nicht blos äußerlich, sondern der Ausdruck des innern Glaubens und der unsichtbaren Liebe sei, die in unsern Herzen lodert. Laß Dein heiliges Sakrament, in welchem wir heute laut und feierlich Deine wirkliche Gegenwart bekennen und ansbeten, und Kraft und Trost im Leben und im Tode geswähren, und führe uns durch Deine Gnade so durch dieses Pilgerleben, daß wir würdig werden, Dich einst ohne Hülle im Himmel zu sehen und mit dem Vater und dem h. Geiste anzubeten und zu preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

## Andacht

#### gum herzen Jefu.

mein geliebter Heiland, bessen Herz jederzeit die offenbarsten Beweise der Liebe gegen mich gegeben hat, und noch immer mir offen steht, mich mit Barmherzigkeit auszunehmen; wie kann ich Dir genugsam meine Gegenliebe bezeigen! Sieh, mein Herz übergebe ich Dir ganz sammt allen seinen Begierden und Neigungen, welche die übrigen Tage meines Lebens ganz Dein eigen sein sollen, Dich zu ehren und zu lieben. Nimm, o göttlicher, liebreicher Heiland! diese meine Gabe gnädig und gütig auf. Dass ich Dich mit gleichem Feuer lieben könnte, wie Du mich liebest! Las Dir wenigstens diese meine Begierde gefallen, welche ich habe, Dich unendlich zu lieben. Vermehre meine Liebe zu Dir, daß ich von Tag zu Tag in derselben zunehme und wachse.

#### Litanei.

Herr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre und! Christe, erhöre und!

Gott Bater im Simmel, Gott Sohn Erloser ber Welt, Gott heiliger Beift, Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, Berg Jefu bes Cohnes bes ewigen Baters, Berg Jefu bes Sohnes ber Jungfrau Maria, Berg Jefu, Du Tempel ber ewigen Gottheit, Berg Jesu, in welchem alle Schätze ber Wiffenschaft und Beisheit Gottes eingeschloffen find, Berg Jesu, Du Gegenstand, an welchem ber himmlische Bater fein größtes Wohlgefallen hat, Berg Jefu, Du unerschöpflicher Brunnquell ber himm= lischen Güter, Berg Jesu, Du Musfluß ber göttlichen Gnaden, Berg Jefu, unfer Leben und unfere Soffnung, Berg Jefu, unfer Friede und unfere Berfohnung, Berg Jefu, von Schmerzen wegen unferer Gunben zerknirscht, Berg Jesu, mit Schmach erfättigt und bis in ben Tob betrübt, Berg Jesu, gehorsam bis jum Tobe bes Kreuzes, Berg Jefu, Du vollkommenftes Mufter aller Tugenden, Berg Jefu, Du fanftmuthigstes und bemuthigstes Berg, Berg Jesu, Du getreuestes und liebreichstes Berg, Berg Jefu, voll Bartlichkeit, Sanftmuth und Liebe gegen die Menschen, Berg Jefu, vom Feuer ber gottlichen Liebe gang ent= zündet, Berg Jesu, Du Thron ber Gute und Barmherzigkeit Gottes, Berg Jefu, Du Freude ber Engel, Berg Jesu, Du Wohnung gerechter Seelen, Berg Jesu, Du Zuflucht ber Gunber, Berg Jefu, Du Stärfung in ben Berfuchungen, Berg Jefu, Du Gußigkeit reiner Geelen, Berg Jefu, Du Erquidung der Rranten, Berg Jefu, Du Eroft ber Sterbenben, Berg Jefu, Du Luft ber Muserwählten,

Berg Jesu, Du Quelle ewiger Freuden,

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Gunben der Welt, Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sunden

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sunden

ber Welt, Erbarme Dich unser, o Serr!

Bater unfer ic.

Rommet alle, die ihr muhfelig und beladen fend, bas Herz Jesu wird euch erquiden; da werdet ihr fur eure Seelen die Ruhe finden, und ihr werdet in Gott, euerem Beilande froblocen.

In bem Bergen meines Erlofers will ich in Ewigkeit

wohnen.

Da werde ich vor allen Keinden beschützt werden und sicher ruben können.

#### Gebet.

D Gott, voll ber Gute und Barmherzigkeit! fieh an das Herz Deines geliebtesten Sohnes, an welchem Du ein unendliches Wohlgefallen hast, und in Ansehung der Liebe, welche bieses heiligste Herz zu uns getragen, und ber Schmerzen, welche es zur Genugthuung fur unsere Sunben gelitten und Dir aufgeopfert hat; verzeih uns gnädig unsere Sunden, welche wir von Herzen bereuen; entzunde unfer Berg mit einer fo inbrunftigen Liebe Jefu Chrifti, daß wir unfer ganges Leben nur nach feinem Bohlgefallen zubringen und endlich von bem Keuer dieser Liebe ganglich verzehrt werden. Umen.

## Allgemeines Webet.

Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Bater! fieh an mit den Augen Deiner grundlosen Barmherzigkeit unsern Jammer, Elend und Noth. Erbarme Dich über alle Christsglaubigen, für welche Dein eingeborner Sohn, unser Herr und Heiland, Jesus Christus, in die Hände der Sünder freiwillig gekommen, und auch sein kostbares Blut am Stamme bes heiligen Kreuzes vergoffen hat. Durch biefen herrn Jesum wende ab, gnabigster Bater! bie wohlverdiente

Strafe, gegenwärtige und zukunftige Gefahren, schädliche Empörungen, Kriegerustung, Theurung, Krankheiten und betrübte, armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten die geistlichen und weltlichen Vorsteher und Regenten, damit sie alles befördern, was zu Deiner Ehre, zu unserm Heile und zum allgemeinen Frieden und Wohlschrit der Christenheit gedeihen mag. Verleih' uns, o Gott des Friedens in eine rochte Verriniums im Glauben abna dift der Christenheit gebeihen mag. Wertelt uns, b Gott des Friedens! eine rechte Vereinigung im Glauben ohne alle Spaltung und Trennung; bekehre unsere Herzen zur wahren Buße und Besserung unseres Lebens; zünde an in uns das Feuer Deiner Liebe; gib uns einen Hunger und Eiser zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder Dir angenehm und wohlgefällig seien. Wir bitten auch, wie Du willst, o Gott! daß wir bitten follen, für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke, für alle betrübte und elende Chriften, fur Lebendige und Abgeftorbene. Dir fei einmal empfohlen unfer Thun und Laffen, unfer Sandel und Wandel, unfer Leben und Sterben. Lag uns nun Deine Gnabe hier genießen, und bort mit allen Muserwählten erlangen, daß wir in ewiger Freude und Selig-keit Dich loben und ehren mögen.

Dieß verleih uns, o Herr, himmlischer Bater! durch Jesus Christus Deinen Sohn, unsern Herrn und Heiland, welcher mit Dir und dem heiligen Geiste Ein Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

# Die drei göttlichen Eugenden.

#### Glanbe.

Ich glaube fest, daß nur ein einziger wahrer Gott sei, in der Natur und Wesenheit; dreifach aber in den Personen: Gott der Bater, Gott der Sohn, Gott der heilige Geist; daß Gott sei der Erschaffer Simmels und der Erde, ein Belohner des Guten und Bestrafer des Bösen; daß Gott der Sohn für uns Mensch geworden, und für alle Menschen am Kreuze gestorben sei; daß die menschliche Seele unsterbelich, und daß die Gnade Gottes zur Erlangung der Seligkeit nothwendig sei. Ich glaube Alles, was die christkatholische Kirche zu glauben vorstellt, weil Du, o Gott! solches alles geoffenbaret hast, der Du die unendliche Wahrheit bist, welche nicht betrügen und auch nicht betrogen werden kann.

### Soffnung.

Ich hoffe von Dir, o Gott! mit festem Vertrauen burch Deine Gnade und meine Mitwirfung das ewige Leben, die nothwendigen Mittel zur Seligkeit und die Verzeihung meiner Sünden, weil Du dieses Alles versprochen hast, der Du in Deinem Versprechen der Getreueste bist und wegen Deiner Allmacht geben kannst, und wegen Deiner Gütigkeit gern geben willst, was Du versprochen hast.

#### Liebe.

Ich liebe Dich über Alles, o Gott! aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüthe und aus allen Kräften; weil Du unendlich gut bift, sowohl in Dir selbst als auch gegen uns Menschen. Ich verlange mit Dir ewig vereinigt zu sein, und nehme mir kräftig vor, Dir jederzeit getreu zu dienen, und Alles zu thun, was zur Erhaltung einer wahren Freundschaft mit Dir, meinem Gott, erfordert wird. — Ich liebe auch meinen Nächsten, Freund und Feind als wie mich selbst wegen Deiner, nicht nur weil sie von Dir erschaffen und von Christo erlöset worden, sondern weil auch Du, o Gott, dieselben liebst.

## Gebet

### für die fatholische Rirche.

Ulmächtiger Gott, liebreicher Bater ber Menschen! gütig hat Deine unendliche Weisheit und Barmherzigkeit für das Wohl ber armen Menschenkinder gesorgt. Du hast durch Deinen Sohn Jesus Christus, unsern Heiland und Erlöser, auf Erben ein göttliches Reich, ein Reich der Wahrheit

und Tugend, nämlich die katholische Kirche gegründet. Du willst, daß alle Menschen Glieder dieser göttlichen Unstalt werden, darin Dich immer mehr erkennen, durch Bollziehung Deiner Gebote hier heilig und gut, und jenseits dann zu Erben Deines himmlischen Reiches werden. D mein Gott! gib dieser zum Heile ber Menschen gestifteten, burch das Fostbare Blut Deines Sohnes erkauften und durch den Tod fo vieler Beiligen verfiegelten Kirche stets Deine Gnabe und Deinen himmlischen Geift, daß sich bieselbe immer mehr unter ben Menschen ausbreite, Finfterniß, Gunde und Elend aus ihrer Mitte vertreibe, und ihnen Deine Liebe und Erbarmungen bringe. Berleih auch, o Gott! daß alle Glieber biefer Kirche burch bas Band bes Glaubens, ber Soffnung und ber Liebe vereint in Gintracht und Frieden, in Tugend und Beiligkeit immer mehr zunehmen und wachsen. Rufe auch stets gute und heilige Manner, fleißige und getreue Arbeiter in Deinen Beinberg und falbe fie mit Deinem heiligen Beifte, daß fie Deine Rirche recht leiten und regieren, ihr Umt gewissenhaft und getreu verwalten, und ben Glau-bigen sowohl durch Wort als Beispiel auf dem Bege der Bahrheit und Tugend zum ewigen Leben voranleuchten. Gib nicht zu, daß unwurdige Priefter in Deinem Reiche Schaden stiften, Aergerniß geben und viele Seelen ins zeitliche und ewige Berderben stürzen. Zwar läßt Deine unergrundliche Weisheit es zu, daß neben dem Weizen auch das Unfraut hervorsproße, daß auch innerhalb Deiner Kirche Feinde derselben aufstehen, welche durch Berläumdungen den Samen der Zwietracht und des Berderbens auszustreuen, die Guten irre zu führen und Dein Reich zu unsterdrucken suchen. D mein Gott! lag nie zu, daß Deine Feinde über Deine h. Kirche triumphiren; wende folches Uebel ftets von uns ab, und verleihe Deinem Reiche den Sieg über alle feine Biberfacher, bamit fie beschämt und über Deine allwaltende Fürsehung erstaunt von ihren bosen, verkehrten Wegen umwenden, der bisher verfolgten Rirche fich demuthig unterwerfen und durch dieselbe mit allen übrigen Gliebern zur mahren Tugend und Seligkeit geführt werben. Durch Jefus Chriftus unfern Berrn. Umen.

#### Gebet

#### an Quatembertagen.

Böttlicher Beiland! Du erbarmtest Dich einst bes Bolkes, als Du es verschmachtet sahst, und zerstreut wie Schafe, Die keinen girten haben; bann sprachst Du: die Erndte ift zwar groß, aber der Arbeiter find Benige. Bittet daber ben hern der Erndte, daß er Arbeiter in feine Erndte sende. Wir befolgen Deine Borschrift, und bitten in Demuth Dich und durch Dich ben himmlischen Bater: Sende, welche Du fenden willst, daß es Deinem Bolke niemals an frommen Hirten gebreche. Gieße aus bas Füllhorn ber himmlischen Segnungen über biejenigen, welche in biejen Tagen burch bie Handeauflegung und Salbung bes Bischofes zu Prieftern geweiht werden. Entflamme fie mit bem Feuer bes h. Beiftes, welches Du einst über Deine Junger ausgegoffen haft. Bilde fie zu Arbeitern in Deinem Beinberge, auf baß fie mächtig in Wort und That, die Unwissenden lehren, die Sunder befehren, die Frommen ftarten, die Leidenden tröften, Die Schwachen befestigen, und die Bolfe von ber Beerde verscheuchen. Erfülle sie mit apostolischem Muthe, welcher die Welt nicht fürchtet, und sie stark macht, für ihre Schafe auch bas Leben ju laffen. Befeele fie mit jenem heiligen Eifer, der nur Deine Ehre, und bas Beil ber ihm anvertrauten Seelen sucht. Segne die Bemühungen aller Deiner treuen Seelenhirten, laß den Samen, den sie ausstreuen, auf ein gutes Erdreich fallen und belohne einst ihre Treue mit der Krone des ewigen Lebens. Umen.

### Gebet

#### für den Rönig.

Mimächtiger, ewiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, König der Könige und Vater aller Menschen! Du hast zum Wohle der Welt die Könige und Fürsten mit Macht und Majestät ausgestattet, und sie als Regenten über die Völker der Erde gesetzt. Spende mit väterlicher Huld

unserm allergnäbigsten Könige Ludwig, dem besten und gezechtesten Regenten die Fülle Deines Segens, damit er stellt Dein göttliches Gesetz treu bewahre und darnach sein Land regiere. Schenke reiches Gedeihen seinen weisesten Unordnungen zur Heranbildung einer sittsamen, bescheidenen und frommen Jugend in den Schulen. Schütze mit Deinem allmächtigen Arm das ganze Königliche Haus für und für; und aber verleihe Deine Gnade, daß in unseren jugendlichen Serzen Liebe, Treue, Shrsurcht und Gehorsam gegen unsern erhabensten König tiese Wurzeln schlage, und daß wir nach dem Beispiele unserer frommen Vorältern in diesen gottgefälligen und das Baterland beglückenden Tugenden immer mehr und mehr erstarken.

Darum bitten wir Dich, himmlischer Bater! burch Jesus, Deinen geliebten Sohn, ber burch seinen Gehorsam bis zum Tobe bes Kreuzes uns zur treuen Nachahmung aufgeforbert

hat. Amen.

### Webet

#### für die Eltern.

mein Gott und mein Herr! Du haft mir liebe Eltern gegeben. Diesen verdanke ich nach Dir alles Gute: Leben, Nahrung, Wohnung und Kleidung. Sie unterrichten mich und lassen mich unterrichten, daß ich Dich, o Gott! und Deinen heiligen Willen recht kennen lerne. Sie ermahnen und dringen mit Liebe und Ernst in mich, daß ich denselben getreu vollbringe, und badurch ein nühliches Glied der menschlichen Gesellschaft werde, und jenseits des Grabes das ewige Leben erlange. Sie erweisen mir so viele Liebe, so viele Wohlthaten, daß ich nicht im Stande bin, dieselben alle aufzuzählen.

Ich komme baher voll Liebe und Dankbarkeit gegen meine Eltern, zu Dir, o Gott! dem besten Bater aller Menschen, und bete voll Vertrauen: Nimm meine Eltern stets unter Deinen göttlichen Schutz bewahre sie während ihrer irdischen Lebenszeit vor allen Uebeln des Leibes und der Seele, vor Krankheiten, Unglucksfällen, Berfolgungen,

Urmuth und jeglicher Sunde; vergilt ihnen das viele Gute, das sie mir erwiesen haben und noch täglich erweisen, mit allem, was ihnen zum zeitlichen und ewigen Wohle gereicht; besonders schenke ihnen dauernde Gesundheit, Freude und Trost der Seele und ein langes Leben, führe sie nach dieser irdischen Wanderschaft in die Wohnungen der ewigen Seligekeit, und belohne sie mit unvergänglichen Gütern, die mir

so viele vergängliche spenden.

Ich aber, o mein Gott! will mich bestreben, so viel, als in meinen Kräften steht, meinen Eltern ihre große Liebe dadurch zu vergelten, daß ich sleißig und treu meine Berufspflichten erfülle, mich folgsam und dankbar in allen Dingen bezeige, den Weg des Bösen und der Sünde vermeide, und ihnen die Tage des Alters durch Liebe, Verzehrung und Dankbarkeit versüße. Gib, o Gott! Gnade und Segen dazu. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

### Webet

#### für Lehrer und Wohlthäter.

mein Gott, und Bater! Groß ist Deine Liebe, mit der Du für die Menschen sorgest vom Tage ihrer Geburt dis zum Tage ihres Todes. So hast Du mir, außer meinen guten Eltern, Lehrer gegeben, welche mich auf dem Wege der Wahrheit und Tugend in meiner Jugendzeit führen, und so für mein zeitliches und ewiges Wohl Sorge tragen; so hast Du Menschen erweckt und erweckest noch immer Menschen, welche mir viel Gutes am Leibe und an der Seele erweisen. Wie kann, wie soll ich nun das Gute, das ich von Lehrern und Wohlthätern empfange, vergelten, da ich selbst so arm und dürftig bin! Zu Dir, o allmächtiger, gütiger Gott! komme ich daher mit dankerfülltem Herzen bittend und slehend: Vergilt Du denselben alle Wohlthaten, welche ich von ihnen erhalte und nicht vergelten kann; bewahre und beschütze sie vor allem Bösen, allen Uebeln des Leibes und der Seele; überhäuse sie mit Deinen Gnaden und Segnungen während der irdischen

Lebenszeit, und schenke ihnen nach bieser kurzen Wanber- Schaft bas ewige Leben. Ich will, so viel in meinen Kräften fteht, mich auf alle Weise bestreben, ihren liebreichen und wohlmeinenden Lehren und Ermahnungen Folge zu leiften, ihre quten mir zugetheilten Gaben wohl und gut anzuwenden, und einst mit bankbarem Bergen nach Rraften zu vergelten, bamit bie Bohlthaten an keinen Unwürdigen verschwendet werden. D mein Gott! erhore mein Gebet, und fegne meine Borfate. Durch Jefus Chriftus, unfern herrn. Umen.

### Gebet

#### für die Berftorbenen.

Gerechter und heiliger Gott, aber auch zugleich gütigster Bater aller Menschen! Du liebst alle Deine Kinder, und willft auch, bag wir alle einander lieben follen. Die Geelen im Segfeuer find unfere Mitchriften, unfere Nachsten, unfere Brüder und Schwestern, Deine Kinder. Sie haben ihre Wanderschaft vollendet, aber sie sind noch nicht am Ziele. Bir bitten Dich, erfülle ihr Verlangen, ihre schmachtenbe Sehnsucht; reinige, vollende fie gang; milbere ihre Schmerzen, trofte und erfreue fie. Bater! Du liebst fie mehr, als wir; Du reinigest sie nur aus Liebe, weil es fein muß, weil es zu ihrer Seligkeit nothig ift, und weil Deine heilige Gerechtigkeit forbert, baß nichts Unreines in Dein Reich eingehe. Unendlich weiser und gütiger Gott! wir haben zwar kein Recht, etwas von Dir zu fordern; aber bitten dürsen wir aus Liebe zu unsern Brüdern und Schwestern, aus Liebe zu Deinen Kindern, daß Du sie aufnehmest in das Reich Deiner ewigen Herrlichkeit.

D Jesus, Du liebreichster Beiland ber Menschen! Du haft auch biefe Geelen durch Deinen Tob erlofet; laß fie befonders in jenem heiligsten Opfer, in welchem Dein Tob unblutiger Beife erneuert wird, Troft und Erquidung finben, laß sie es ganz erfahren, daß Du ihr Verföhner und Seiland bift.

Mir aber foll bas Unbenken an bie Berftorbenen ein heilfamer Gebanke sein. Nichts Unreines fann in ben Himmel eingehen, oder vor Deinem Angesichte, o heiligster Gott! bestehen. Wie sorgsältig muß ich mich also vor der Sünde hüten, und alle Mackeln, die an mir sind, jest noch in diesem Leben nach allen Kräften auszulöschen suchen! Du urtheilest anders, gerechter Gott! als wir Menschen urtheilen. Was werde ich einst selbst von manchen Sünden denken, die ich jetzt für Kleinigseiten halte, oder wohl gar nicht als Sünden erkennen will! — Was soll ich jetzt schont davon denken! Wie mangelhaft, wie unvollkommen werden mir selbst meine eingebildeten Tugenden vorkommen, wem Du sie, o Gott! in der Wahrheit untersuchen, richten, und was ich nur aus Gewohnheit, aus Noth und Zwang, ohne gute Absicht, oder wohl gar aus Absicht, den Menschen zu gefallen, gethan habe, verwerfen wirst!

zu gefallen, gethan habe, verwerfen wirst! D Gott! ich will mich jett selbst öfter richten, auf mein Thun und Lassen zurücksehen, da ich noch Zeit habe, mich zu bessern; ich will jett büßen; ich will die Leiden, die Du mir zuschickest, mit Geduld und Ergebenheit tragen, und die ich mir selbst aus Leichtsinn oder Thorheit zugezogen, zu meiner Besserung anwenden, damit Du dort

meiner ichonen mogest. Umen.

### Gebet

### in verschiedenen Anliegen.

We ein Gott und mein Bater! Du hast uns armen, hülsbedürstigen Menschenkindern durch Deinen Sohn Jesus Christus liebreich und gütig zu gerusen: Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erz quicken, und ihr werdet Trost und Frieden für eure Seelen sinden. Daher komme ich jetzt mit kestem Vertrauen auf Deine unendliche Vatergüte Hülfe slehend zu Dir; denn ich din jetzt gedrückten Herzens, eine große Trübsal liegt auf mir, meine Seele ist in großer Angst und Bangigkeit. D mein Gott! Du kennst mein Anliegen; denn Dir, dem Allwissenden, ist ja alles bekannt, und mit Deinem göttlichen Auge durchdringest Du die verborgensten Geheimnisse, daß sie ossen und klar vor Dir sind. Sieh! ich ruse jetzt

mit kummervollem Herzen zu Dir: Mein bester Vater! komm meiner Schwachheit zur Huse, errette mich aus ber Trübsal, befreie mich von ber Angst meines Herzens, schenke meiner kummervollen Seele wieder Trost, Frieden und alles Gute, was mir zum zeitlichen und erwigen Mohle gereicht.

Gute, was mir zum zeitlichen und ewigen Wohle gereicht. Zwar weiß ich es, daß Du unser Vater bist, der es jederzeit gut mit uns Menschen meint, daß Alles durch Deinen Willen oder Dein Zulassen geschieht, und also auch diese auf mir lastende Trübsal nicht ohne Dein Wissen und Deinen Willen über mich gekommen ist; zwar weiß ich es auch, daß ich ein sündiger Mensch bin, der viel Böses gethan, der Deine heiligen Gebote oft übertreten, und daher von Dir keine Wohlthaten, sondern viele Strasen verdient hat; aber ich weiß auch, o Gott! daß Du unser Vater bist, der den armen Menschen helsen und beistehen will, wenn sie mit vertrauungsvollem und ergebenem Herzen zu Dir rusen; denn Du hast uns dazu ausgefordert mit den Worten: "Bittet und ihr werdet erhalten, suche und ihr werdet sinden, klopfet an, und es wird euch ausgethan werden." Ich bitte daher mit kindlichem Vertrauen auf Dein Wort, o bester Vater! um Hülse und Beistand in diesem Dir bekannten Unliegen. Du wirst Dein demüthig stehendes Kind nicht unerhört von Dir stoßen!

Doch sollte das, um was ich bitte, Deinen weisesten Absichten nicht gemäß sein, sollte dasselbe nicht zum Heile meiner Seele, sondern vielleicht gar zum größten Nachtheile gereichen, was wir beschränkte, kurzsichtige Menschen nicht voraussehen, was aber Dir dem Alwissenden wohl bekannt ist; dann, o Gott! erfülle mein ungestümes Flehen nicht, sondern versahr nach Deinen weisesten Absichten, und thue mit mir nach Deinem Wohlgefallen. Nur verlaß mich, Dein armes, hülfsbedürstiges Kind, nicht; sondern gib mir in den verschiedenen Angelegenheiten meines Lebens stets Deine Gnade und Deinen Segen. Durch Jesus Christus

unfern Herrn. Umen.

## Anrufung

### der allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria.

Dheilige Maria, allerseligste Jungfrau und Mutter Gottes! ich komme heute mit andachtigem Herzen zu Dir, um Dir meine tiefste Berehrung barzubringen. Du bift die Muserwählte Deines Geschlechtes, Die Gebenedeite, Die von Gott Hochbegnabigte; Du haft das Beil der ganzen Welt geboren, ben eingebornen Gohn des ewigen Baters, den Erlofer bes Menschengeschlechtes; Du bift die Reine, die Beilige; Du bist das Muster und Vorbild aller Tugenden und Vollkommenheit. D konnte ich, armer Mensch, Dir heute und alle Tage meines Lebens, eine Berehrung barbringen, wie fie Dir angenehm und wohlgefällig und mir am nublichsten ift! Ich will Dich baher, o heilige Jungfrau! nicht blos mit dem Munde loben und preisen, sondern vorzüglich durch meine Handlungen will ich zeigen, daß ich unter Deine wahrhafte Verehrer gehöre. Ich will in Deine Fußstapfen eintreten, und nach Deinem Borbilde zu leben mich bestreben. Du bist die reinste Jungfrau voll himmlischer Milde und Sanftmuth, voll Demuth, Geduld und Gehorsam. Ich will mir daher alle Mühe geben, meine Unschuld stets als mein koftbarftes Gut zu betrachten und rein zu bewahren; ich will liebreich und fanftmuthig gegen alle Menschen auch gegen meine Beleidiger sein; ich will alle Hoffahrt und Eitelkeit, alle Tragheit und Thorheit bes Lebens fliehen, und die mir von Gott verliehenen Gaben bemuthia anwenden; ich will in ben verschiedenen Beschwerden des Lebens nicht kleinmuthig werden, nicht murren und klagen, sondern mit geduldigem, in Gottes Führungen ergebenem Herzen die heiligen Gebote treu gehorsam erfüllen, und badurch die Krone bes ewigen Lebens erwerben.

D Maria, heilige Jungfrau und Mutter Gottes! bitte zu diesem Zwecke für mich bei Deinem göttlichen Sohne und sei in allen Ungelegenheiten des Leibes und der Seele meine liebreiche Fürsprecherin und Beschützerin, damit ich hier auf Erden als ein wohlgefälliges Kind Gottes wandle, und jenseits mit Dir bei Gott einer unabanderlichen Selig-

feit mich erfreuen moge. Umen.

## Anrufung

### bes heiligen Schutengels.

Seliger Geist, mein Schutzengel, der Du mir durch Gottes unergrundliche Borfehung beigegeben bift, um mich durchs Leben zu begleiten und vor allen Uebeln bes Leibes und der Seele zu bewahren! ich bringe Dir heute meinen innigen Dank fur Deine Liebe dar, mit welcher Du unsichtbar mir bisher beigestanden und mich in manchen Gefahren beschützet haft. Bugleich bitte ich: Nimm mich ferner unter Deinen heiligen Schutz; bewahre mich vor allen Uebeln besonders der Seele; steh mir bei in der Versuchung, wenn ich schwach werde; leite mich sicher hindurch durch alle Hinderniffe, welche meiner Tugend im Bege fteben, und führe mich endlich in mein himmlisches Vaterland. Ich will mich bestreben, Deiner heiligen Führung nicht unwurdig au fein; ich will mich scheuen, vor Deinem Ungefichte eine Sunde zu begehen, damit Du nicht einst am Throne bes Weltenrichters aufzutreten und mich zuverurtheilen genöthiget bift; ich will Deinen heiligen Mahnungen Gehor geben, besonders zur Zeit der Versuchung, damit ich in der Gefahr von Dir nie verlassen werde; ja ich will ein Deines Schutzes und Deiner Fürsprache am Throne Gottes würdiges Pflegefind fein, damit ich durch Deinen Beistand zur Tugend und Seligkeit geführt mit Dir und allen Engeln und Beiligen die Herrlichkeit Gottes ewig loben und preisen kann. Umen.

### Anrufung

### bes heiligen Jofeph.

Deiliger Joseph! sei gegrüßt, Du Mann nach dem Herzen Gottes. Dich hat der Herr gerecht gefunden auf Erden und auserwählt zum Bräutigam der reinsten und seligsten Jungfrau und zum Pflegevater seines eingebornen Sohnes. Zu Dir wende ich mich heute mit der vertrauensvollen Bitte: Pflege auch meiner Seele, nimm Dich in Liebe

ihrer an und führe sie auf dem Wege Gottes ihrem Ziele zu. Erbitte mir frommen Glauben und innige Anhänglickteit an Gott in diesem Leben, Treue, Gerechtigkeit und Eiser in meinem Beruse und stille Ergebenheit in Gottes Führung bei allen Umständen dieses irdischen Lebens. Bessonders beweise Deine Liebe und Sorgfalt gegen mich in der letzten Stunde meines Lebens; komm da mit Jesus und Maria mir zur Hüsse, damit ich Antheil nehme an der vollendeten Erlösung der Kinder Gottes, und mit Dir Gott den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den h. Geist in Ewigkeit loben und preisen möge. Amen.

# Anrufung

### des heiligen Alonfins.

h. Alonsius, Du Engel im sterblichen Fleische, der Du rein und fleckenlos durch das Thal dieser gesahrvollen Sterblichkeit wandeltest, und durch Deine Reinigkeit die ganze Kirche Gottes erfreuest! ich bitte Dich demuthig, erwirke mir von Gott die Gnade, Ihn mit der flammenden Liebe zu lieben, die Dein Herz verzehrte, und Ihm mit unerschütterlicher Treue zu dienen, besonders aber auf den Wegen Deiner englischen Reinigkeit zu wandeln. Komm mir in allen Versuchungen gegen diese Tugend zu Hüsse, und erwirke mir die Gnade, alle Sünden, die ich etwa gegen dieselbe begangen habe, zu büßen, als Du selbst in Deinem unschuldigen Fleische Buße wirktest, damit ich rein an Leib und Seele und mit Gott versöhnt Antheil an den Freuden der Heiligen erhalte. Amen.

## Anrufun-g

des heiligen Ramenspatrons.

glorreicher Bewohner bes Himmels, bessen große Tugenden die Kirche Gottes schmuden und erfreuen! zu Dir

erhebe ich mein Herz und flehe Dich um Deine Fürbitte an. Unter Deinem Namen erkennt die Kirche mich als Dein Kind an, und noch ehe ich zu benken vermochte, ward mir berfelbe in der heiligen Taufe gegeben, und fo Du zu meinem beiligen Patron und Beschützer bestimmt. gangem Bergen erfreue ich mich beffen und flehe bemuthia zu Dir: Schütze mein Leben in dieser Sterblichkeit, beren Gefahren Du felbst einst in dem Gewande unsers Staubes erfuhrest und lenke mich auf ben Weg Deiner beiligen Tugenden und Bollkommenheiten; erwirke mir von Gott die Gnade, daß mein ganzes Leben durch heilige Liebe Gottes und bes Nächsten verklärt werde, und ich durch Deine treue Nachfolge und mächtige Fürbitte die Krone der Beiligkeit erlange, welche nun unsterblich auf Deinem Haupte glanzt, damit ich in den heiligen Höhen das Lied der ewigen Liebe finge, und im Bereine mit allen gluckfeligen Simmelsburgern ben breieinigen Gott unverhüllt schaue und in ewige Anbetung versenkt ihn lobe und preise in alle Ewigkeit. — Umen.

# Anrufung

### aller Heiligen.

Vom Grunde meines Herzens begrüße und verehre ich euch, ihr Heiligen Gottes, die ihr in den Kämpfen dieser Sterdlichkeit uns vorausginget und nun im Himmel der ewigen Kreuden genießet! Gepriesen sei die unermeßliche Güte der allerhöchsten Dreieinigkeit, die euch zu den Freuden Ihrer Ewigkeit aufnahm und in euern Verdiensten Ihre Gaden krönte! Dihr seligen Bürger des himmlischen Neiches Gottes! gedenket in heiliger Liebe eurer pilgernden Brüder, die noch in den Gefahren dieses Lebens schweben, und durch das göttliche Versöhnungsblut Jesu Christi, unsers Erlösers, mit euch verbunden sind. Flehet ohne Unterlaß zur göttzlichen Barmherzigkeit, daß wir in diesen gewaltigen Kämpfen mit dem Widersacher und Feinde unseres Heiles, mit der Welt und unserm eigenen sundhaften Fleische nicht unterliegen. D Heilige Gottes, vollendete Brüder und Schwes

Bayerische.
Staatsbibliothek
München

stern! horet die Seufzer unserer irdischen Wanderschaft. Mit Thranen ber Sehnsucht bliden wir auf zum ewigen Vaterlande, wo ihr nun siegreich glänzet und in süßem Frieden wohnet, indessen wir hier mit Furcht und Zittern unser Heil wirken, und ohne Unterlaß in der Angst schweben, unsere ewige Bestimmung zu versehlen. D bittet für und, und lasset nicht ab, durch die Macht, die ihr bei Gott erlanget, uns zu beschützen, bis wir mit euch vereint bie Erbarmungen Gottes ewig bewundern, loben und preisen werben. Amen.

# Betrachtungen

### über die Eigenschaften Gottes.

Loben und preisen will ich Dich, o Gott! solange ich Athem schöpfe, verherrlichen will ich Deine Majestät und Größe alle Tage meines Lebens. D daß Dich doch alle Deine Geschöpfe, die Menschen recht erkennen möchten! Nimmermehr wurden fie aufhoren, Dich zu bewundern und zu preisen; ja nach Sahre lang andauernder Bewunderung und Verherrlichung wurden fie dieser nicht mude werden, sondern immer wieder von neuem beginnend wurden fie Deine Macht und Größe mit stets verjungter Kraft be-wundern und loben. Aber ach, viele Menschen verherrlichen die verganglichen Geschöpfe, und vergessen barüber Deine unvergangliche Majeftat und Größe, o Gott! —

Ich will es heute versuchen, Dich zu bewundern und preisen. Aber was bin ich, Geschöpf aus Staub, daß ich es wage, Dich, Unaussprechlicher! auszusprechen; Dich, Namenloser! zu nennen; Dich, Unbegreiflicher! zu verherrslichen. Doch Du willst es also, o Gott! daß Deine Geschöpfe Dich erkennen und lieben, in dieser Erkenntniß und Liebe Dich bewundern und in dieser Bewunderung selig feien. Durch Deine unergrundliche Gute gegen alle Beschöpfe getröstet will ich den Versuch wagen. Steh mit Deiner Gnade meiner Armseligkeit bei.

Ich bin, ber ich bin, sprachst Du, o Gott! einst zu Moses, als Du ihn beriest, Dein Volk aus Aegypten zu befreien. Du bist das wahre Seyn und das wahre Leben, der Urquell alles Seyns und der Ansang aller Dinge. Me Dinge entstehen und vergehen; Du entstehst und verzgehst nicht. Die Himmelskörper, welche das Weltall durchwandern; die Menschen und Thiere, welche leben und ihres Daseyns sich freuen; die Pflanzen und Steine, welche das Auge des Menschen ergöhen und zu seinem Nuhen dienen, haben angefangen zu seyn und werden wieder vergehen; aber nicht durch sich selbst sind sie entstanden, und nicht sie selbst haben sich gebildet; Deine allmächtige Hand hat sie aus dem Nichts ins Daseyn gerusen und auf Dein Geheiß kehren sie dahin wieder zurück. Du allein, o Gott! bist durch Niemand entstanden, bist von Niemand ausgegangen als von Dir selbst, und kehrest zu Niemand zurück,

als zu Dir felbft.

Much ich, armes Geschöpf, bin von Dir, o Gott! aus= gegangen und soll wieder zu Dir zurückfehren; benn Du bift mein Anfang, Du bist mein Ende. Nach Dir soll ich ftreben und Dich foll ich fuchen immer und überall. Dich foll ich suchen in der ganzen Welt, in den Menschen und in den Thieren, in den Pflanzen und in den Gesteinen; Dich foll ich finden in ber Freude und im Schmerz, in ber Jugend und im Alter; benn alle biefe Dinge find von Dir ausgegangen und verkunden Deine Macht und Herrlichkeit. Dich, o Gott! foll ich suchen, durch Suchen er= fennen, burch Erkennen lieben, burch Lieben wieder erkennen. und durch Erkennen noch eifriger suchen. Und badurch, daß ich Dich, o Gott! suche und finde, werde ich bas mahre Leben, die mahre Rube und Geligkeit finden; benn Du, o Gott! bift ber vollkommenfte Gott, bas hochfte Gut, worin alle Creaturen befriediget werden, wornach meine Seele fich fehnt, und in bem mein Berg fich erfreut. Die Lilie auf dem Felde, die Pracht der Sonne und der Glanz der Sterne am Himmel, das heitere, freundliche Antlit des tugendhaften Menschen erfreut unser Herz. Aber diese Dinge sind hinfälliger Natur. Die Lilie verwelkt, bie Sonne und die Sterne verschwinden, das Antlit bes Menschen vergeht, und unsere Freude ift dahin. Daher,

o mein Gott! gib mir Deinen Segen, daß sich meine schwache, wankelmuthige Seele von aller irdischen, vergänglichen Schönheit losmache und sich zu Dir der überzirdischen, unvergänglichen emporschwinge, durch Liebe sich mit Dir, dem höchsten Gute, vereinige, und durch diese

Bereinigung ben mahren Frieden finde.

D Gott! Du bift bas vollkommenfte Gut, in welchem meine Seele, aus ber Unruhe bes Lebens gerettet, bie mahre Ruhe genießt, bleibst immer ber vollkommenfte Gott, bleibst immer berfelbe. Du wirst burch ben Gewinn neuer Bollkommenheiten nicht vollkommner, und burch Berluft berfelben nicht unvollkommner; Du bift immer unverander= lich, unwandelbar berfelbe. "Im Unfange haft Du, o Herr! fagt der Pfalmist, die Erde gegrundet, und die Werke Deiner Hande sind die himmel. Diefelben vergehen, Du aber bleibst; sie alle veraltern, wie ein Kleid und wie ein Gewand gestaltest Du sie um, und sie werden verandert; Du aber bist derfelbe, und Deine Jahre nehmen kein Ende." Ja ich häufe tausend Jahre auf tausende, Millionen Jahre auf Millionen, Bahlen auf Bahlen, um in Dir, o Gott! einen Unterschied, einen Wechsel, eine Beränderung zu finden; aber bei Dir sind tausend Jahre, wie ein Tag, und ein Tag, wie tausend Jahre. Unveränderlich bist Du, und unwandelbar immer berselbe; und unveranderlich und unwandelbar ift auch Dein heiliges Wort. Wenn daher auch die Erde vergeht, die Berge wanken, die Menschen sich verändern und wechseln, so baue und vertraue ich fest und ohne Wanken auf Dich, o Gott! und Dein heiliges Wort, und ich werde nicht zu Schanden merben.

Du, o unveränderlicher Gott, der Du bist, gewesen bist und sein wirst, Jehovah! breitest Deine Arme durch das Weltall aus und rusest: Ich bin ewig. Ewig bist Du, o Gott! ohne Ansang und ohne Ende, wer ist im Stande Dich zu sassen? Die schnellen Schwingen der Gedanken, wogegen Zeit und Schall und Wind und selbst des Lichtes Flügel langsam sind, ermüden über Dir, und sinden keine Schranken. Ehedem hast Du die Welt gegründet, und vor kurzer Zeit auch mich ins Daseyn gerusen, damit auch ich eines ewigen Seyns mich erfreue. Aber

wie kann ich, in der Zeit gebornes, der Zeit unterworfenes Geschöpf, den Gedanken meiner Ewigkeit fassen, wie kann ich, von Gestern her entstanden, hossen, einer ewigen Seligkeit durch die Vereinigung mit Dir zu genießen! Mein Geist kann die Ewigkeit nicht ergründen, aber er schwingt sich im sesten Vertrauen auf Dein unwandelbares Wort voll heiliger Freude zu Dir, o Gott! dem Ewigen empor. Ewig bist Du, und ewig werde auch ich sein; denn Du hast mich unsterblich erschaffen. Auch ich werde ewig leben, der ich Dich den Ewigen erkenne und liebe, wenn auch mein Körper in das sinstere Grab sinkt, und den Würmern und Motten zur Speise wird. Triumph über Tod und Grab, mein Geist ist und lebt ewig, da Du, o Gott! der

Ewige bist! -

Aber Du, o Gott! bift auch ber unermegliche, ber allgegenwärtige; nicht beschränkt burch einen Ort, nicht abgeschloffen burch einen Raum, nicht auszumeffen burch eine Bahl. — Ich burchwandere im Geiste bas Weltall, und finde einen Weltkörper von bem andern geschieden, und burch Zahlen zu meffen; ich burchgehe ben Erbball; und ein Land ift von bem andern, ein Meer von bem andern, ein Geschöpf von bem andern getrennt und abgeschloffen. Und ein Geschöpf ist nicht in dem andern, ein gand nicht in bem andern, ein himmelskörper nicht in bem andern. Groß ist die Bahl ber himmelskörper, welche unsern Blicken sich darbieten, größer biejenige, welche unsern Augen entsichwinden; und boch sind sie zu zählen und auszumessen; benn fie find endliche Befen, Geschöpfe. Aber Du, o Gott! bist unendlich, unermeßlich, allgegenwärtig. Reine Zahl kann Dich gablen, kein Maß kann Dich ausmessen, Ort kann Dich abschließen. Obgleich kein himmelskörper, so bist Du boch in allen Himmelskörpern; obgleich kein Mensch, so bist Du boch in allen Menschen; obgleich kein Geschöpf, so bist Du doch in allen Geschöpfen. Und wenn gleich ein himmelskörper von dem andern, ein Mensch von bem andern, und ein Geschöpf von bem andern abgeschloffen und begrangt ift, fo bift Du boch, o Gott! obgleich in allen sevend, nicht abgeschlossen, nicht begränzt; Du bist unermeßlich, allgegenwärtig. Mein körperliches Auge kann Dich nicht seben, mein korperliches Dhr kann Dich nicht hören, meine körperliche Hand kann Dich nicht betasten, weil Du nicht endlich, nicht körperlich bist; aber mein unskörperlicher Geist kann Dich, den Unendlichen, Allgegenswärtigen schauen, erkennen und lieben. Daher, o allgegenwärtiger Gott! wohin kann ich gehen, um Dir zu entrinnen, in welchen Ort kann ich hinsliehen, um zu sein, wo Du nicht bist? "Stieg' ich gegen Himmel, so wärest Du da; stieg' ich in die Hölle, so wärest Du wieder da; nähm' ich mir die Flügel der Morgenröthe, und wohnte ich am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dahin Deine Hand mich sühren und Deine Rechte mich halten; und spräch' ich: vielleicht kann Kinsterniß mich decken, so wäre die Nacht mir Licht in meinen Sünden; denn die Kinsterniß ist nicht dunkel vor Dir, und die Nacht ist hell wie der Tag; die Kinsterniß ist wie das Licht vor ihm."

D unermeßlicher, allgegenwärtiger Gott! ich will vor Deinem heiligen Antlige nicht entrinnen; sei Du in mir, und ich in Dir. Wenn ich gebruckten Bergens bin, fo wirft Du mir Erleichterung geben; benn Du bift in mir. Wenn ich Deine h. Gebote fill und den Menschen verborgen und unbekannt erfulle, fo find fie boch in Deiner Gegenwart vollbracht; benn Du bist in mir. Wenn ich von der Versuchung gedrängt werde und ich von keinem Menschen bemerkt in Gefahr bin, zu sundigen und burch die Sunde ins Berderben ju fturgen, so wird ber lebhafte Gebanke an Deine Allgegenwart mich aufrecht und siegend erhalten, und ich werde Deinen Geboten treu bleiben; benn Du, allgegenwärtiger Gott! bift auch ber Allwissenbe, beffen Auge alles, was erschaffen ift, klar durchschaut. Rein Gedanke, noch so schnell entstanden und noch so flüchtig bahingegangen, fann gefaßt werben, ohne bag Du ibn schauft; fein haar noch so unbedeutend, kann vom Saupte fallen, ohne daß Du es weißt; fein Sandkörnlein, noch so unansehnlich; kein Wassertropfen, noch so klein, kann feine Stelle verrucken, ohne bag Du es willft. Alles liegt sichtbar und offen vor Deinem Angesichte, o Herr! was da immer in Deiner Schöpfung ist; keine Schranke, keine Grenze weder des Raumes noch der Zeit ist Deinem alles burchschauenden Muge, o Gott! gefett. Wie konnte es auch in dem Reiche Deiner Schöpfungen anders sein! — Daher

ichauft Du auch die Gebanken bes letten Bewohners bes

außersten Beltkorpers Deiner Schopfung mit eben ber Rlarbeit, als die Thaten des erften Geraphs, der vor Deinem allmächtigen Throne steht, und Dich von Ungesicht zu Ungesicht erkennt. Die Pulsschläge und das ganze Leben aller Deiner Geschöpfe vor Jahrtausenden, so wie die Gesdanken und Thaten aller Wesen, die etwa erst nach Mils lionen Sahren Deinen unerforschlichen Rathschluffen gemäß ins Daseyn treten, liegen vor Deinem, Vergangenheit und Zukunft durchdringenden, Auge in ewiger Gegenwart, als ewiges Heute, offen und deutlich da; denn allwissend bist Du, o Gott! und nichts ist Dir verborgen. — D mein Gott! Du erkennst auch mein ganges Leben von bem erften Uthemzuge an bis zum letten, und erkennest dasselbe in Ewigkeit. Ja Du schauest meine Fehler, meine Sunden, die offenen und verborgenen Thaten sowie die geheimsten Regungen meines Herzens. Uch welch ein Schmerz muß mein Inneres durchdringen! wenn ich Deine Allwissenheit betrachtend erkenne, daß ich sundhaft und Dir mißfällig gehandelt habe und daß meine Gunden in Ewigkeit nicht mehr ber Vergessenheit vor Deinem heiligen Ungesichte übergeben werden konnen, wenn auch Deine unendliche Barmherzigkeit mir verzeiht. D mein Gott! Deine Allwissenheit fei mit lebendigen Bugen in meine Seele eingegraben und fcwebe mir in allen Berhaltniffen meines Lebens flammend vor. Feurig und brennend werden die Züge, wenn ich in Sunde und Laster zu fallen versucht werde, mild und tröstlich aber seien dieselben, wenn ich burch Leiben und Trubfale hindurchgehend in Bollbringung Deines heiligen Gefetes hindurchgehend in Bollbringung Deines heiligen Gesethes kleinmüthig und muthlos zu werden anfange, damit ich vor Deinem h. Angesicht keine Missethat begehe, sondern heilig und gut dis an daß Ende meines Lebens unter Deinen väterlichen Augen als ein Dir wohlgefälliges Kind wandle. Bollkommen bist Du, o Gott! und Deiner Bollkommenheiten ist keine Schranke; daher werse ich mich voll Chrfurcht, Bewunderung und Andacht vor Dir in den Staub hin, und rufe mit den himmlischen Heerschaaren: Heilig, Heilig, Heilig bist Du, o Herr, Gott Sabaoth, Himmel und Erde sind voll Deiner Herrlichkeit! Die Geschöpfe sind sündhaft, den Fehlern und Gebrechlichkeiten aller Art unterworfen, und wenn sie heute das Gute vollbringen, so fallen sie morgen wieder in die Sünde, und wenn sie auch das Gute lieben, so thun sie doch das Böse, welches sie verabscheuen. Aber Du, o Gott! bist heilig und gut, nur das Gute umfängst Du mit Liebe, und jegliches Böse ist Dir ein Gräuel; das Gute nicht zu wollen, und das Böse nicht zu verabscheuen, ist Dir, o Gott! unmöglich; daher suchest Du nur das Gute auszubreiten in dem großen Reiche Deiner Schöpfungen, und alles mit Deiner Güte und Heiligsten Willen. Gleich Dir sollen nach Deisnem heiligsten Willen alle Deine vernünstigen Geschöpfe nur das Gute mit Liebe umfangen und das Böse verabsscheuen, das Gute im Leben ausüben und das Böse meiden und sliehen; ja heilig sollen sie sein, wie Du, o Gott!

heilig bist.

Denjenigen, welche Dir ähnlich zu werden streben, und bas Gute mit Liebe umfangen und ausführen, bas Bofe aber haffen und meiben, theilest Du Beil und Segen mit und Dein heiliger Friede wohnt in ihnen; von benjenigen aber, welche Dein heiliges Gebot vernachtäffigen, und Dein Reich, bas Du mit Weisheit gegrundet haft, zu ftoren und in Unordnung zu bringen fich erkuhnen, wirft Du Dein liebevolles Untlig hinwegwenden, fie mit Unruhe und Angft ber Seele heimsuchen, und emige Berftogung über fie verhangen; denn gerecht bist Du, o Gott! und gerecht ift Dein Gericht. Rach Deiner ewigen Gerechtigkeit theilest Du einem Jeden Lohn ober Strafe zu, je nachdem er es verdient hat. Riemand kann Dein Gericht aufhalten, ba Du ber Ullmächtige bift, bem Niemand widerstehen kann; Du beschließest und es geschieht; Du willst und es ist ba. Die himmel sind bas Werk Deiner hande und bie Erbe und alles, was barin ift, ist burch Dein allmächtiges Wort aus bem Nichts ins Dasein gerufen worden. 3war gibst Du es nach Deinen weisesten Rathschluffen gu, baß bie Menschen in Deinem Reiche Boses zu thun im Stande sind, zwar gestattest Du es, Unbegreislicher! daß hinfällige Geschöpfe durch die Sunde die von Dir gesetzte ewige Ordnung ber Dinge zu verwirren und auf einige Zeit zu ftoren vermögen; aber unerforschlich und nicht genug zu bewunbern ift Deine Beisheit und Allmacht, o Gott! felbit

aus bem Bofen, bas bes Menschen freier Wille vollbringt, weiß Deine unendliche Weisheit und Allmacht bas Gute herauszuleiten, und felbft die größten Gunden und Lafter zur Befestigung bes Reiches ber Wahrheit und ber Bugend zu lenken und gebrauchen. Dewige Beisheit und Allmacht Gottes! wie wunderbar, mannigfaltig und unergrundlich find Deine Bege! Gerechte und Gunder wirken zusammen nach Deinen besten Absichten Dein unter ben Menschen gegrundetes Reich zu befestigen, und Deine Herrlichkeit, Größe und Beiligkeit laut und beutlich zu verkun-D mein Gott! wer von uns fundigen Menschen wird vor Deiner Beiligkeit und Gerechtigkeit bestehen; ach, wie werbe ich, armer Gunber bestehen! Wenn ich auf meine vergangenen Lebenstage zurudschaue, so ruft mir die Stimme meines Gewissens ernst und nachdrudlich zu: Du hast oft nicht bas Gute fondern bas Bofe gethan; Du haft oft bie große Liebe Gottes vernachläffiget, seinen heiligsten Absichten und Geboten entgegengehandelt; Du haft nicht das Wohlgefallen, fondern das Miffallen Gottes und Strafe verbient. — Uch, wer wird bieses Mißfallen und diese Strafe hinwegnehmen und dadurch Dein Wohlgefallen und ben Frieden, Die Ruhe meiner Seele wiedergeben! Deine Liebe wird nimmer mude, ber reumuthigen und bemuthigen Menichen fich zu erbarmen; und Deine Barmherzigfeit geht von Geschlecht zu Geschlecht; sie will nicht ben Tob bes Gunders, sondern daß er fich bekehre und lebe. Denn Du, o Gott! bist zwar ber eine und einzige Gott, herr bes Himmels und der Erde, schliessest aber zugleich die geheim-nisvolle Dreiheit in Dich ein; bist Gott der Bater, Gott ber Sohn und Gott ber h. Geift. Um Deine Liebe und Barmherzigkeit zu zeigen, hast Du, o Gott Bater! Deinen eingebornen, ewigen Sohn, Jesus Chriftus, als die Fülle ber Zeiten gekommen war, auf die Erbe gefandt, bamit er durch seinen Tod am Kreuze uns Menschen von dem Fluche ber Gunden reinige, von ber ewigen Strafe befreie, und mit Deiner ewigen Gerechtigkeit verfohne; daß er durch bie Ertheilung bes h. Geiftes uns zu allem Guten heilige, und uns unter die Bahl Deiner Kinder in Dein ewiges Reich aufnebme.

D allmächtiger, heiliger, barmherziger Gott, Bater, Sohn und heiliger Geift! ich liege hier im Staube, bewundernd Deine Herrlichkeit und Größe, anbetend Deine Barmherzigkeit und Liebe; sei mir armen Geschöße gnädig und gib mir Deinen Segen, daß ich Dich immer mehr erkenne und liebe, durch Erkenntniß und Liebe heilig und vollkommen, und durch Heiligkeit und Bollkommenheit ewig mit Dir, meinem höchsten Gute, vereinigt werde.

# Detraditung

### über ben Eob.

Grinnere bich in allen Werken an bein Ende, und du wirst in Ewigkeit nicht fündigen, ruft ber h. Geift durch ben Mund des weisen Mannes im alten Bunde. Ja erinnere bich, daß du ein Mensch und ein Christ bist. Beil du ein Mensch bist, ist es gewiß, daß du sterben wirst; und weil du ein Christ bist, ist eben so gewiß, daß du nach deinem Tode Rechenschaft über bein vergangenes Leben ablegen mußt. Diese lettere Wahrheit lehrt uns ber Glaube, zu dem wir uns bekennen, und ber jeben Zweifel barüber ausschließt; Die Erfahrung aber zeigt uns täglich vor unsern eigenen Augen, wie gewiß es ist, daß wir sterben mussen, und daß keiner, sei er Kaiser, Konig oder irgend ein anderer, von diesem allgemeinen Loos ausgeschlossen ift. Es wird ein Zag kommen, auf beffen Morgen fur dich kein Abend folgt. Es wird ein Lag kommen, - wann er aber kommt, ob schon heute ober morgen, ist ungewiß, — wo du, ber bu jest gesund und ruftig die Dauer beines Lebens noch weit hinausstreckest, auf bem Lager hingestreckt liegen wirft, in Erwartung, daß ber Tod jeden Augenblick über bich hereinbreche und ber Urtheilsspruch über bich gefällt werbe, von dem es feine Berufung an einen andern Richter gibt. Bor allen Dingen bedenke aber, wie ungewiß biese Stunde ift, ba fie gewöhnlich zu kommen pflegt, wenn man sie am wenigsten erwartet, und der Mensch in der größten Sorglosigkeit nicht baran benkt, sondern damit beschäftiget ift, Bortehrungen zu treffen, welche auf ein recht lang dauerndes Leben abzielen. Der Tod ist daher einem Diebe gleich, der in der Nacht hereinschleicht, wann die Menschen im Schlase

liegen, und an nichts weniger, als an ihn benken.

Dem Tode felbst geht gewöhnlich eine schwere Krankheit voraus, in deren Geleit fich mancherlei Leiden und Schmerzen einstellen, die alle auf ben Kranken losbrechen, und ihn burch qualvolle Tage und Nachte feinem Ende entgegenführen. Wenn bann aus allen Umftanden die Bewißheit hervorgeht, daß feine Rettung mehr zu hoffen und bie lette Stunde herannaht, welche brudende Ungst und Kurcht erfaßt alsbann die Seele bes Sterbenden! — Da tritt bein ganzes vergangenes Leben noch einmal mit allen seinen Verirrungen wie ein Schreckbild vor Dich, und du fiehst, daß du nunmehr dich von allem trennen mußt, woran bein Berg hiernieden hing: Eltern, Berwandte, Freunde, Bergnügungen, Ehre, Reichthumer, - furz alles, mas mit diesem Leben dahinschwindet, mußt du verlaffen. Mmablig zeigen fich bie fichern Vorboten bes heranruckenben Tobes: kalter Schweiß bebeckt die Stirne; die in tiefen Höhlungen liegenden Augen find glanzlos und trübe, und zeigen durch ihren unstäten Blick von der innern Seelenangst; Gifesfalte ergreift Sande und Fuße; schauerliche Blage überzieht bas Geficht und blau farben fich Lippen und Magel; gelahmt ift die Zunge und nur leife und muhsam arbeitet sich ber Uthem in dumpfem Röcheln aus tiefer Bruft hervor; bald langfam, balb in rafchern aber kaum vernehmbaren Schlägen bewegt fich ber Puls; ber ganze Körper verliert seine natürliche Wärme und regungslos sind alle Glieder. Und in diesem Zustande tritt der lette Kampf bes ohnmächtigen Lebens mit dem gewaltigen Tobe ein. In lebhaften Farben stellt sich dir alles vor die Augen beines Geistes, mas dir bevorsteht: bas Aufhören beines Lebens, bas Versenken beines Korpers in die dunkle Erde, wo er ein Raub der Berwefung wird. Um meisten aber ängstiget bich bas funftige Schicksal beiner Geele, Die fich nun bald von dem Leibe logreißt, und von der Du nicht weißt, wo sie hingelangen wird. Du fiehst schon Gottes Gericht, und vor dir alle beine Gunden, welche felbst bich vor bem Richterstuhle bes Allmächtigen anklagen. Bu spät

erkennst du alsdann, wie groß und unheilvoll beine Misses thaten waren, die du mit so vielem Leichtsinne begiengest. Berwünschen wirft du den Tag, an dem du gefündigt; fluchen jenen verderblichen Luften, Die bich fo oft zur Gunde verlockten; du wirst bann nicht begreifen konnen, wie verblendet und leichtfertig du sein konntest, wie du in unordentlicher Begierde nach ben nichtigen und trüglichen Dingen zu haschen vermochteft, die bich in die allergrößte Gefahr fturzten, - in die Gefahr, die schrecklichsten Qualen auf ewig leiben zu muffen, beren Borahnung ichon beine Seele in den letten Augenblicken beines Lebens mit unnennbarer Ungst foltert; benn nachdem alle finnlichen Genuffe langft dahin geschwunden und nun bald Gericht darüber soll gehalten werden, erscheinen jene Freuden, die schon an sich gering waren, jest, da jebe Spur von ihnen verloren ist, vollends in ihrer ganzen Nichtigkeit; was dir hingegen nahe bevorsteht, stellt sich bir, ba es an sich gewichtig und groß ift, um fo mehr in feiner gangen furchtbaren Große bar, als alle Umstände bich das Entsetliche beiner Lage flar erkennen laffen.

Du siehst, wie du um eiteln und leeren Tand, ja um schmähliche Genuffe bich so hoher Freuden und Guter beraubt haft. Wohin bu auch beine Mugen wendest, nirgends findest bu einen Musweg, überall nur Graus und Schmerz. Langer leben kannst bu nicht; zur Reue ift es kaum mehr Beit, benn beiner Tage Bahl ift voll; nichts von allem, woran du auf Erden mit unordentlicher Liebe gehangen und worauf du den meisten Werth gelegt hast, vermag dir jetzt Beistand zu leisten. Die Götzen, denen du einst so sehr huldigtest, können nichts für dich thun, ja im Gegenstheil qualt dich jetzt das Bewußtsein am meisten, ihnen in zügelloser Gier beine ganze Neigung zugewendet zu haben. D sage mir: was wirst du in dieser Gefahr thun und sagen, wohin wirst du dich wenden, zu wem beine Zuflucht nehmen? Unmöglich fannst bu mehr ins Leben gurudfehren; und der Gedanke, es verlassen zu muffen, ift bir unerträglich. Bas follst du also thun? Un jenem Tage, spricht ber Herr burch seinen Propheten, wird die Sonne am Mittage uns tergehen, und am hellen Tage werbe ich die Erde verfinftern. Gure Restlichkeiten werbe ich in Betrübnig und

eure Gefänge in Wehklagen verwandeln; eine Trauer will ich verursachen wie um einen Eingebornen, und ihr Ende

foll fein wie ein bitterer Tag. (Amos VIII. 9.)

Wahrhaft schreckliche Worte! Auch das härteste Gemüth muß bei einem solchen Ausspruch erzittern. Un jenem Tage, spricht Gott, wird die Sonne am Mittage untergehen. Dann wird den Sündern das Maaß ihrer Verbrechen vorgehalten, und sie sehen, wie die göttliche Gerechtigkeit den Faden ihres Lebens zerreißt; dann werden viele unter ihnen vor Furcht und Angst erbeben; hoffnungslos und verzagt werden sie glauben, sie seien verworfen und von Gottes Barmherzigkeit ausgeschlossen.

Mächtig wirkt die Furcht auf die Phantasie des Menschen. Das Kleine stellt sie als riesenhaft und das Abswesende als gegenwärtig vor. Vermag also schon eine unsbedeutende Sache große Furcht zu erregen, wie entsehlich muß sie dann sein, wenn sie auf wirkliche Gefahr und auf Unglück sich gründet, das sicher bevorsteht und unter allen, die dem Menschen nur widerfahren können, das größte ist!

Obgleich die sterbenden Gunder noch im Leben und mitten unter ihren Freunden find, fo glauben fie doch jest schon die Qualen der Verdammten zu empfinden, und halten sich, fo zu fagen, zu gleicher Zeit fur lebend und tobt; benn während die Gewißheit alles verlaffen zu muffen, was auf Erben sie fesselte, sie mit Schmerz erfüllt, peinigt sie auch die Borftellung alles bessen, was ihrer nun wartet. Darum preisen sie diejenigen, benen es vergonnt ift, noch langer nach ihnen auf der Welt zu bleiben, über Mes glücklich, und diese Migaunst erhöht nur noch ihren Schmerz. fie geht bann wirklich die Sonne am Mittag unter; benn wohin fie auch ihre Augen wenden mogen, überall feben fie ben Weg zum himmel versperrt und kein Lichtstrahl erhellet die Nacht ihrer Verzweiflung. Denn blicken fie au Gottes Barmbergigkeit auf, fo überzeugen fie fich, wie unwurdig fie find, daß ber Mumachtige fich ihrer erbarme; nehmen fie ihre Buflucht zu ber gottlichen Gerechtigkeit, fo brangt sich ihnen die Ueberzeugung auf, daß Gott sie nur zu schwerer Strafe verurtheilen kann. Sie sehen, daß ihnen Zeit genug gelassen worden, nun aber beginnt ber Tag bes Herrn. — Rufen sie sich ihr vergangenes Leben ins

Gedächtniß zurud, so treten ihnen überall nur Vorwürfe und Unflagen entgegen; betrachten fie die Gegenwart, fo feben fie nur ben Sod vor fich; werfen fie einen Blick in bie nahe Bukunft, so sehen fie einen Richter, ber bald feinen Urtheilsspruch über fie fällen wird. Rurg von allen Seiten umringt fie nur Angst und Schrecken. Was sollen fie also

beginnen, wohin sollen sie sich wenden?

Und am hellen Tage werde ich die Erde verdunkeln, fährt der Prophet fort; d. h. was dich früher erfreute und ergötte, wird bich jett am meisten schmerzen und beine Seele im Innersten gerreißen. Denn so wie die Gegenwart und der augenblickliche Besit alles deffen, woran des Menschen ganzes Berg hangt, ihn zu froher Lust stimmt, eben fo bemächtigt fich seiner Traurigkeit und heftiger Schmerz, wenn er fich bavon trennen foll. Warft bu jemals in einer folchen Lage, so wirst bu die Wahrheit dieser Worte leicht einsehen; trat dir aber der Tod noch nie fo nahe, fo befrage bie, welche aus Erfahrung barüber zu sprechen miffen; benn "wer das Meer befahren, weiß auch von bessen Ge-fahren zu erzählen," spricht ber Weise.

Wenn also die Trennung von diesem Leben schon bazu geeignet ift, die schmerzlichsten Gefühle bei dem Menschen zu erregen, um wie viel größere Qual muß ihm bas verurfachen, mas ihm bevorfteht, fobald die Seele den Korper verlaffen hat! Denn alsbann wird fie von bem gerechteften Richter zur Rechenschaft gezogen werden. Bunscheft du aber zu wissen, wie ftrenge diese Rechenschaft ift, und wie sehr du Gottes Gericht zu befürchten haft, so frage nicht jene Weltmenschen, die gleichsam in Aegypten b. h. im gande ber Finsterniß sich aufhalten, und daher mit Blindheit geschlagen find, und im gröbsten Errthume leben, fonbern wende bich an jene h. Manner, die im gande Geffen wohnen, wohin die Bahrheit ihre Lichtstrahlen sendet; biefe werden dich nicht blos in Worten, sondern auch durch Beispiele lehren, wie sehr du Ursache hast, dieses Gericht zu fürchten. Groß war ohne Zweifel die Heiligkeit Davids, und boch hegte er eine solche Furcht vor dem Gerichte Gottes, daß er in die Worte ausbrach: Geh nicht ins Gericht mit Deinem Knechte, o Berr! benn vor Deinem Ungefichte wird fein Lebender gerecht fein. (Ps. CXI. II. 2.)

Fürchten sich also fromme Menschen so sehr vor jenem göttlichen Gerichte; um wie viel mehr haben diejenigen Ursache dazu, die kein heiliges Leben gesührt, oder sogar den größten Theil desselben in eitler Weltlust zugedracht haben; die so oft ihren Schöpfer beleidigt, aufs sündhafteste gelebt und nicht die geringste Sorge für ihre Seele gehabt haben, ja denen es nie eingefallen ist, sich auf den letzen Augenblick ihres Lebens vorzubereiten. Was hat der Sünder zu erwarten, wenn sogar der Gerechte vor Angst erbebt? Was steht dem schwachen Schilfe bevor, wenn die Ceder des Libanon vom Sturm erschüttert wird? Und wenn der Gerechte kaum selig wird, — der Gottlose und der Sünder, wie werden die bestehen! (2 Pet. IV. 18.)

Wenn dann die so geängstigte Seele das Entsetliche ihrer Lage erkennt, so wird sie ohne Zweifel mit den Propheten ausrusen: Es haben mich umrungen die Schmerzen des Todes, und mich erschreckt die brausenden Ströme des Frevels; mich umlagerten die Schmerzen der Hölle, und die Schlingen des Todes hatten mich ergriffen. (Ps. XVII. 5.)

Dich Elender, wohin haben mich meine Sünden gebracht! Wie hat mich diese schreckenvolle Stunde unvermuthet überrascht! Wie so ganz unerwartet stürzte dieses surchtbare Geschick auf mich ein! Was frommt mir jett irdischer Glanz und Würde, Reichthum und Pracht, die Menge meiner Freunde? Welchen Nuten bringen mir jett Güter und Schätze, da ich nicht mehr als einen Raum von wenigen Schritten gebrauchen kann, und ich mich mit einem engen Grabe begnügen muß? Was ich mit so vieler Mühe und Gier zusammengescharrt habe, muß ich auf Erden zurücklassen, damit andere es verschwelgen. Nur die Sünden, die meine Habzier mich begehen ließ, begleiten mich, auf daß ich die verdiente Strase dassur empfange. Welche Früchte tragen mir jett alle jene Freuden und Lüste, da sie selbst längst dahingeschwunden, und nichts von ihnen übrig geblieben ist, als ihr Bodensat, nämlich Vorwürse und Gewissensbisse, die gleich Dornen immer mein Inneres zersleischen! Wie war es möglich, daß ich so thöricht und unbesonnen seyn und einen Augenblick vergessen konnte, was mir bevorstand und nun eingetrossen ist! Wie unbegreislich ist es mir, daß ich nicht alles that, um durch ein bessers

Leben den Schrecknissen vorzubeugen, die jetzt über mich hereindrechen! Und doch wurde ich so oft an diesen Zag erinnert; allein ich war taub gegen alle Ermahnungen. Uch, warum wandte ich mich nicht dem Bessern zu! Warum hörte ich nicht auf die Worte der Warnung! Ich lebte gottlos mitten im Schoose der Kirche und besleckte meine Seele mit allen Urten der Sünden im Ungesichte des Volkes Gottes.

So wird der Sunder sein unseliges Geschick beklagen. Diese Gedanken und Betrachtungen werden sich ihm in den letzten Augenblicken seines Lebens gewaltsam aufdrangen

und fein Berg zermalmen.

Damit aber du nicht einst sounglücklich werdest, auf gleiche Weise wehklagen zu muffen fo nimm mit ber ganzen Mufmerksamkeit beiner Seele bas Befagte wohl zu Bergen; erwäge es ftets von neuem und halt' es beinem Beifte vor. Vor allem aber prage beinem Gedachtniffe brei Dinge ein, und laß das Andenken daran nicht einen Augenblick von beiner Seele weichen. Buerft bebenke bie entsetzliche Seelenangft, die bu in ber Stunde bes Tobes wegen ber Menge ber Gunden, womit du Gottes unendliche Gute beleibigt haft, empfinden wirft. Dann erwäge zweitens, mit welcher unaussprechlich glühender Sehnsucht bu in jener Stunde bein vergangenes Leben zurudwunschen wirft, um fo zu leben, daß Gott Urfache habe, dir in beinem letten Augenblicke gnädig zu fein. Drittens bedenke, wie freudig und gerne bu auch die harteste und schrecklichfte Buge bir als: bann wurdest gefallen laffen, wenn es bir vergonnt ware, noch einmal bein Leben von neuem zu beginnen! Darum lebe von jett an so, wie du in jener Stunde munschen wirft, daß bu möchteft gelebt haben.

(Ludwig v. Granada.)

# Webet und Betrachtungen

eines findirenden Jünglings.

MImachtiger, ewiger Gott, liebevoller Bater der Menschen! Du hast mich nach Deinen unergründlichen Rathschlussen vor Bielen meiner Mitbruder zu ben Wiffenschaften berufen. Du bietest mir jest alle Mittel bar, wodurch ich meinen Berstand mit allen nöthigen Kenntnissen ausbilben, mein Sery mit allen Tugenden ausschmücken und meine zeitliche und ewige Bestimmung erreichen kann. Beilig und gut foll ich hier auf Erben, und ewig felig soll ich jenseits nach Bollenbung der irdischen Lebenszeit werden. Aber ich soll auch nach wenigen Sahren schon an dem Wohle meiner Mitmenschen arbeiten; ich soll nämlich den zeitlichen Berhaltniffen berfelben zu Gulfe kommen; entweder als Urgt Rrankheiten und leibliches Elend mindern, oder im Dienfte des Staates Recht und Gerechtigkeit aufrecht erhalten, oder auf andere Beise zeitlichen Wohlstand und Frieden verbreiten; ober ich foll nach ben weisesten Absichten, o Gott! als Priefter Deiner h. Kirche an bem ewigen Beile unfterblicher Seelen arbeiten, ich foll bas Reich ber Kinfterniß und ber Sunde bekampfen, und bas ber Bahrheit und Eugend vermehren, ich soll ben unwissenden Menschenkin-bern den Weg zum ewigen Leben zeigen, die Gunder be-kehren und die Gerechten stärken; oder ich soll in irgend einem andern von Dir, o Gott! mir angewiesenen Berufe jum zeitlichen ober ewigen Wohle meiner Mitmenschen mirken. -

D mein Gott! groß und erhaben ist die Bestimmung, welche Du mir gegeben, wichtig der Beruf, in welchen ich einst eintreten soll. Mein und meiner Mitmenschen Wohl hängt davon ab, wie ich ihn erfüllen werde. Sest ist die jenige Zeit für mich, wo ich mich darauf vorbereiten soll; jest ist diejenige Zeit, wo ich mir die dazu unungänglich nothwendigen Kenntnisse und Tugenden sammeln, wo ich einen tüchtigen Grund zu meinem fünstigen Berufe legen muß; jest ist die Zeit, wo ich meinem Geiste das Licht und meinem Körper die Kraft schassen und erhalten muß, damit nicht einst der Blinde ein Führer zum Licht, und der Lahme ein Träger des Heiles werde. Was jest gethan wird, wird für die ganze Ewigkeit gethan; was aber jest versäumt wird, ist ewig verloren! D möchte ich mir diese Wahrheit recht tief in das Herz prägen; könnte ich mir die hohe Wichtigkeit der Jugendjahre, der Studienzeit mit lebendigen, nie erlöschenden Zügen in die Seele schreiben,

damit ich diese kostbare, nie mehr zurückkehrende Zeit heilig und gewissenhaft benüte, und nicht burch Mußigang und Ausschweifungen vernichte. Elend und Berberben sind bie

Früchte einer übel angewendeten Jugendzeit! —

D mein Gott und mein Bater! ich komme mit aufrich: tigem Berlangen nach bem, was mir zum mahren Seile gereicht, zu Dir, und bitte um Deinen Beistand und um Die Gnade der Erleuchtung und der Stärke, damit ich bas Rechte erkenne und vollbringe, daß die Zeit der Jugend

an mir nicht verloren gehe.

Kenntniffe aller Urt, nothwendig zur rechten Erfüllung bes irbischen Berufes, und zur Erreichung ber ewigen Bestimmung des Menschen, bietet Deine unendliche Bater-forgfalt, o Gott! durch die Lehrer mir bar, welche aber nur durch große Muhe und Unstrengung, durch Fleiß und Beharrlichkeit erworben werben konnen. Ich will daher in Hinsicht auf meine Bestimmung keine Mühe und Arbeit scheuen, mit allem Eifer und aller Beharrlichkeit mich ben Bissenschaften widmen, und nicht eher ruhen, als bis ich bieselben zu meinem Eigenthume gemacht habe. Fortgesetter Fleiß bringt bas Schwierigste zu Stande; gleich wie ein immer herabfallender Waffertropfen nach und nach einen Stein aushöhlt. Du hast mir, o Gott! die zum Erwerbe von Kenntnissen nothwendigen Talente anvertraut. Wehe mir, wenn ich aus Erägheit gleich bem faulen Knechte im Evangelium meine Talente ungenütt liegen ließe, und vergraben wurde; bann wurde Dein schreckliches Bort einft an mich ergeben: "Du bist ein boser und fauler Knecht! Nehmt den Nichtswürdigen, und werfet ihn in die außerste Finsterniß hinaus, da wird Heulen und Zähneknirschen Ich finde zwar in meiner sinnlichen Natur ben Hang zum Mußiggange und zur Trägheit, sowie einen großen Ueberbruß an der Arbeit und der Erfüllung meiner Pflichten. Aber ber Aufblick zu Dir, bem allwiffenden und gerechten Gott, bem Richter ber Menschen; ber Gebanke an bas Clend, bas ber Mußiggang für Zeit und Ewigkeit nach sieht, und an ben Frieden, ber ben Fleiß und die getreue Pflichterfüllung begleitet; sowie ferner Deine mich stets zum Fleiße und zur Arbeitsamkeit ermahnende und von der Trägheit zurückschreckende Stimme, die Stimme

bes Gewissens, werden mir eben so viele Mittel sein, die gefährlichen Klippen, woran so manches jugendliche Leben Schiffbruch leidet und zu Grunde geht, zu vermeiden, und meine Talente gewissenhaft und mit allem Eiser auszubilden.

Meine Eltern und Lehrer, für mein Wohl bedacht, geben mir viele liebreiche Ermahnungen und Gebote, denen ich entsprechen soll. Sie fordern mich oft zur wahren Frömmigkeit, zur Demuth und Bescheidenheit, zur Reinigskeit und Mäßigkeit, zur Verträglichkeit und Nächstenliebe, zu einem tugendhaften Leben auf, und warnen mich vor Gottlosigkeit, Stolz, Unkeuschheit, Keindseligkeit und allem Bösen. Aber die sinnliche Natur sträubt sich gegen solche Ermahnungen; der Jüngling wird unwillig darüber, und sucht sich darüber hinwegzusehen, besonders, wenn er den Zusammenhang derselben mit seinem wahren Besten nicht einsieht, was sehr oft der Fall ist: denn die Jugend ist kurzsichtig und unersahren. Das wahre Wohl liegt in der getreuen Erfüllung dieser liebreichen Ermahnungen der Els

tern und gehrer.

Denn nur die Furcht Gottes ift der Unfang aller Beis-Frommigkeit und Scheu vor jeder Sunde muß in ber Seele bes Junglings wohnen, wenn bie Wiffenschaften bei ihm gebeihen follen. Wie in einem unreinen Gefage nichts rein und gut bleiben fann, ja fogar alles Bute verdorben wird, fo wird und fann in einem von ber Gunde befleckten, und verunreinigten Bergen die Wiffenschaft nicht gebeihen. Dieses erkennend, will ich, o mein Gott! ben wohlmeinenden Ermahnungen meiner Eltern und Behrer ein williges Behör geben, und will versprechen, einen festen und lebendigen Glauben an Dich, den lebendigen Gott, und an die durch Deinen Sohn Jefus Chriftus geftiftete Rirche ftets zu bewahren, mein Berg aller Gunde zu verschließen und allen Tugenden zu öffnen, damit Dein Bohlgefallen und Dein Segen auf mir ruhe. Ich gelobe vor Deinem Ungesichte, o mein Gott! die Tage meiner Jugendzeit in Reinigkeit und Lauterkeit, in wahrer Demuth, in Mäßigfeit und aufrichtiger Nachstenliebe zuzubringen, und baburch ben Abfichten meiner Eltern und Lehrer zu entsprechen. Es entstehen zwar Versuchungen zur Unkeuschheit, zum Neibe, zur Unmäßigkeit, Feindseligkeit und andern Sunben; aber groß ist das Clend, das denjenigen zu Theil wird, die von dem Scheine der Sunde geblendet ihrer Stimme Gehör geben; denn gleich einer giftigen Schlange tödten sie, waherend sie durch eine versuhrerische Außenseite täuschen.

Behe bem Menschen, welcher der entnervenden, Beift und Körper schmachenden, ben Frieden ber Geele und bas Mark des Leibes verzehrenden Wohlluft in die Urme fallt; Die Rraft des Berftandes wird gebrochen, die Gafte bes Rörpers werden verschwendet, und das Gewiffen wird mit schwerer Schuld beladen; Schauder erregende, vor der Beit in bas Grab fturgende Krankheiten verbittern alle Stunden bes irdischen Lebens, und die Qualen ber ewigen Berdammniß, deren bloger Gedanke den Menschen ichon germalmen kann, werden die Fruchte fein, welche die Unreinig= feit erzeuget! - Der zeitliche Beruf eines der Bohlluft frohnenden Menschen ift vernichtet und die ewige Bestim= mung verloren. D mein Gott! mein ganges Inneres muß vor einem folchen Gedanken erbeben und erzittern. Ich will vor dem erften Schritte zu einem folchen Elende zuruck= schaubern; ich will alle unreinen Begierben und Gelegen= heiten dazu fliehen und verabscheuen, ich will die Unschuld, bas fostbarfte Gut meiner Jugend, als einen heiligen Schat bewahren, welcher, einmal befleckt, nicht mehr gereinigt und vollkommen hergestellt werden kann. Ich will daher fliehen Die Gesellschaft boser Menschen, das Grab so mancher Un= schuld, ich will meiben bas Lefen schädlicher Bucher und Schriften, das Verderben der Jugend. Wenn ich burch meine sinnlichen Begierden und Neigungen dahin gezogen wurde, so soll Dein warnungsvolles Wort mich jurud: schrecken: "Wenn dich dein rechtes Mug argert, so reiß es aus, und wirf es von dir; benn es ist beffer fur dich, eines beiner Glieder gebe verloren, als daß bein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde; und wenn dich deine rechte Sand ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir; denn es ift besser für bich, eines beiner Glieder gehe verloren, als daß dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde;" d. h. ift dir ein Mensch so lieb, als dein Mug, aber er gefährdet beine Seele, so ftoge ihn von bir, meide ihn; und ift bir ein Buch so theuer, oder irgend ein Gegenstand so angenehm, als beine Sand, aber beine Tugend wird baburch

untergraben, so wirf ihn weg; benn das ewige Leben steht in Gefahr.

Hatzenheiten zur Ausbildung an Kenntnissen und Eigenheiten und Ergenheiten werden der Ausbildung an Kenntischen ihr Ausbildung an Kenntischen ihr Ausbildung an Kenntschen ihr Gestellte seine Fähigkeiten und Kenntinise, und sieht seine Mitmenschen mit geringschähendem und hinwegwerfendem Blicke an. Wehe einem solchen Menschen, in dessen Seele jene Duälgeister der Menschen Platz genommen haben; die sonst guten Eigenschaften und Hatzenheiten zur Ausbildung an Kenntnissen und Tugenden werden abgeschnitten, und er ist Gott und den Menschen ein Gräuel! — D mein Gott! bewahre mich vor diesem Laster, und gib mir die wahre Demuth des Herzens, welche Du mich durch Dein Wort und Beispiel gelehret hast, und wodurch ich allein zum gewünschten zeitlichen und ewigen

Biele ficher gelangen fann. —

Der Umgang mit Junglingen gleichen Alters und gleiden Berufes ruft verschiedene Sunden hervor, wodurch die Zugend zerftort wird. Feindseligkeit und Lieblosigkeit, Falfcheit und Trug, Unmäßigkeit und Musschweifungen treten in mancherlei Geftalten bervor. Die Verführung kommt den in der sinnlichen Natur des Menschen liegenden Begierden noch zur Gulfe und vergrößert das Uebel. Aber webe bem Berführer! Chriftus fagt von ihm: "Es ware ihm beffer, daß ihm ein Muhlftein an den Sals gehangt, und er in die Tiefe des Meeres gefenkt wurde." Behe ihm! von ihm werden die Seelen der Verführten gefordert werden. Aber auch wehe dem, welcher in Feindseligkeit, Falfch= heit und Unmäßigkeit die Tage feiner Jugend verlebt! Gin schlechter Same wird eine schlechte Frucht bringen; ber Menich, ber durch die Gunde Gott verlaffen, und ber göttlichen Gnade ben Weg versperrt hat, wird auch ein von Gott verlaffenes, elendes Leben fuhren. - D mein Gott! ich erzittere bei bem Gedanken eines folchen Buftanbes. Sieh! Dein Kind bin ich und Dein Kind will ich bleiben. Heilig sind mir Deine Gebote, und heilig seien sie mir alle Tage meines Lebens. Die erscheine ber Augenblick, in welchem ich freiwillig von denfelben abweiche; und Dein Wohlgefallen wird auf mir ruhen. —

D mein gütiger Gott und Vater! diese Betrachtungen und Vorsätze, welche ich jetzt vor Deinem heiligen Angessichte gemacht habe, will ich täglich erneuern, und, so viel in meinen Krästen steht, gewissenhaft und treu erfüllen. Aber von Dir, dem Geber alles Guten, erbitte ich mir mit kindlichem Vertrauen die dazu nothwendige Gnade; hilf mir, wenn ich schwach din; tröste mich, wenn ich kleinmüthig din; steh mir bei, wenn ich versucht werde; ermuntere mich, wenn ich wanke; warne mich, wenn ich in Gesahr din; schrecke mich auf, wenn ich in die Sünde falle; komme mir in allen meinen Bestrebungen mit Deinem Segen zuvor und führe mich einst ins ewige Leben. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

## Gebet und Betrachtung

### bei ber Wahl des Bernfes.

Ulmächtiger, ewiger Gott, Lenker der Welt und Vater der Menschen! zu Dir komme ich jest in dem wichtigsten Augenblicke meines Lebens, und suche Hülfe. Ich stehe am Scheidewege meiner irdischen Laufbahn; die Zeit meiner Jugend neigt sich zu Ende, und ich soll, nachdem ich die allgemeine Bildung erhalten habe, einen irdischen Berufergreisen. Wahrlich ein wichtiger, für Zeit und Ewigkeit

entscheibender Augenblick!

D Gott! welcher ist berjenige Beruf, in welchem ich zu Deiner Ehre und zum Bohle meiner Mitmenschen arbeiten, und mein zeitliches und ewiges Heil begründen soll? Welcher ist der Beruf, wozu Du mich nach Deinen unersforschlichen Kathschlüssen bestimmt, und zu dessen Erfüllung Du mir die nothwendigen Talente und Fähigkeiten gegeben hast? Fest ist es noch dunkel vor meiner Seele, und noch kann ich mir diese Fragen nicht mit hinreichender Bestimmtheit beantworten. — D mein Gott und mein Vater! gib mir zu erkennen, wozu Deine allwaltende Vorsehung mich bestimmt hat. Ich will Deiner väterlichen Stimme folgen, welche es am besten mit mir meint. D nimm den Schleier

hinweg, der über meinem kunftigen Berufe schwebt, und laß mich denselben deutlich und bestimmt schauen; und ich

will ihn mit Freuden ergreifen.

Nicht mit Fleisch und Blut will ich mich jett berathen, nicht ber Stimme meiner sinnlichen Natur will ich jett Gehör geben; sondern Dir allein, o Gott! will ich in dieser wichtigen Sache solgen. Denn alle Lust des Lebens schwindet dahin; alle Freuden der Welt, vermischt mit den bittersten Schmerzen, verwehen wie der Rauch; der sterbliche Körper fällt bald in des Grabes Liese, und nur die unsterbliche Seele überlebt die Zeit und dauert in Ewigkeit; ob aber diese eine selige oder unselige ist, das hängt großentheils von dem wichtigen Schritte der Wahl des Beruses ab. Wohl demjenigen Menschen, welcher Deinen weisesten Abssichten, o Gott! folgend denjenigen Berus wählt und mit Liebe und Eiser gewissenhaft und getreu erfüllt, wozu Du ihn durch Ertheilung der nothwendigen Fähigkeiten bestimmest; aber wehe demjenigen, welcher in einen Stand tritt, wozu er keine Fähigkeit, keine Liebe und keinen wahren Berus hat, und welchen er dann nachlässig und untreu verwaltet; er ladet große Verantwortung und Strase auf sich! Wehe auch mir, wenn das Letzere bei mir der Fall wäre; wenn ich aus Leichtsinn oder durch irdische Rücksichten bestimmt, einen Berus wählen würde, der nicht der meinige wäre! "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden keidet," spricht der Herr!

D mein Gott und mein Vater! in dieser wichtigsten Angelegenheit meines Lebens, in der Wahl meines Berufes, von dem mein zeitliches und ewiges Wohl abhängt, such ich daher bei Dir Rath, Hülfe und Beistand. Erleuchte mich durch Deine Gnade, daß ich mich selbst und den Beruf erkenne, wozu Du mich bestimmest. Ich will meine Kräfte und Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen ernstlich prüsen; ich will die Hauptstände des Lebens, welche mir offen stehen, der Reihe nach durchgehen, ich will dieselben von ihren verschiedenen Seiten aus betrachten, und Du, o Gott! wirst mir zu erkennen geben, was ich zu thun babe.

wirst mir zu erkennen geben, was ich zu thun habe. — Ein aufmerksamer Blick auf meine bereits durchlebten Jahre zeigt mir meine besonders hervortretenden Anlagen, lehrt mich die verschiedenen, erworbenen Kenntnisse kennen, und ruft mir die Neigungen vor die Seele, welche für diesen oder jenen Gegenstand in mir sind. — Betrachte ich die mir offenstehende Stände der menschlichen Gesellschaft, so scheiden sich dieselben zuerst in den geistlichen und weltlichen; dieser forgt besonders für die irdischen, jener für die überzirdischen; dieser für die zeitlichen, jener für die ewigen In-

tereffen ber Menschheit. -

Der Urat ift berufen, Leiden und Schmerzen zu beben, welche Krankheiten aller Urt bem Menschen bereiten. Er verschafft durch die Kraft der Beilmittel, welche Du, o Gott! in biese gelegt haft, bem Kranken Linderung der Schmergen, entreißt benfelben, wenn es Deinen weisesten Absichten gemäß ift, dem brohenden Tode, stellt die verlorne Ge-fundheit wieder her, und läßt auf solche Weise die entwichene Freude in die Seele des Genesenen und der Kamilie wieder einkehren. Ehrwurdig ift der Urzt, der mit den nothwendigen Unlagen und Kenntniffen ausgestattet feinen Beruf gewissenhaft und treu erfüllt. Er ist eine große Wohlthat für die Menschheit. — Aber auch große Berantwortlichkeit, viele Beschwerben und Aufopferungen schließt dieser Beruf in fich ein; baher nicht jeder junge Mann bazu berufen, und berjenige unglucklich ift, ber auf eine außere Beftimmung hin benfelben über fich nimmt. Denn ber hilfreiche Urzt wird nicht durch Unterricht und Fleiß allein gebildet; er muß mit der Unlage seiner Kunst geboren werden; wo diese fehlt, da handelt der blos gelehrte Urzt ohne Einsicht in die Natur der Krankheit, qualt sich mit Zweiseln und Vorwürfen, und versett die Menschen in unverantwortliche Ungst und Gefahr. Ihm ist in dem Leben eines Kamilien-Vaters die zeitliche Erhaltung, in dem Leben der Mutter die Pflege der Kinder und das Wohl einer ganzen Familie anvertraut. Welche Verantwortung für benjenigen, ber fich ohne mahren Beruf in diesen Stand brangt! -Stunde des Tages und der Nacht zum Kranken zu eilen, fich jedes Bergnugen, wenn es nothwendig ift, zu entfagen, vor keiner, auch der schrecklichsten Krankheit zuruckzuschaudern, ja selbst dem Tode entgegen zu geben, ist Pflicht des Arztes. Welche Verantwortung, wenn er nachlässig ist! Natürliche Unlage, körperliche Geschicklichkeit, Unerschrockenheit, Ruhe

Des Gemuthes, uneigennütige Menschenliebe, mahre Frommigkeit, Gebuld, tiefe Kenntniß ber Natur find wesentliche

Erforderniffe eines wahren Urztes. -

Der Mann im Dienste des Staates, dieser großen Unstalt zum Wohle der Menschheit, sucht auf dem ihm anzewiesenen Plate den etwa vorkommenden Ungerechtigkeiten und Bedrückungen zu steuern, die Verbrechen zu mindern, Armuth und Dürftigkeit, die Quelle so vielen Elendes, zu stopfen, jedem seine Habe und sein Gut zu beschüßen, und durch verschiedene Einrichtungen das leibliche und geistige Wohl, den Glücksstand der Mitmenschen zu sördern und zu vermehren. Unendlich viel Gutes haben die Menschen dem Beamten zu danken, der gewissenhaft und treu die Rechte seiner Mitmenschen achtet und bewahrt, und mit Eiser an dem Wohle derselben arbeitet. Heil ihm, sein Undenken wird unter den Menschen gesegnet sein! Aber viel und wichtig sind die Forderungen, die man an diesen Stand macht, mannigsaltig die Mühen und Beschwerden, die er in sich einschließt, groß ist die Verantwortung desselben. Durch Untauglichkeit, Gewissenlösseit und Nachlässseit kann das Lebensglück von vielen tausend Menschen zerstört werzden. Nothwendige Kenntnisse, Frömmigkeit, Gewissenhaftigkeit, Gewissenheit, Menschenliebe, Menschenkenntniß, eifrige Pflichtersüllung müssen als nothwendige Eigenschaften in der Seele dessenigen sein, dem als Beamten das Wohl Vieler anvertraut ist.

Sorgen der Arzt und der Beamte besonders für das zeitliche Wohl der Menschen, so ist die Ausgabe des Priefters, an dem ewigen zu arbeiten. Von Dir, o Gott! gesandt und mit höherer Kraft ausgerüstet zeigt der Priester, Deine Stelle vertretend, den Menschen den Wegzum ewigen Leben. Er eröffnet ihnen Deine ewigen Rathschlüsse, verkündet ihnen Dein Wort; lehrt sie, was sie Gutes thun, und Böses meiden müssen, um dem Verderzben zu entgehen und zur Tugend und Seligkeit zu gelangen; er nimmt statt Deiner dem Sünder die schwere, niederdrückende Bürde der Sünde hinweg; kündigt ihm Verzeihung derselben an, und gibt dadurch Trost und Frieden in die bisher zerrüttete Seele; er seiert Deine heiligen Gesheimnisse und spendet durch dieselben den Menschenkindern

Deine Gnadenschäte in allen ihren Ungelegenheiten von dem Tage der Geburt bis zum Tage des Grabes aus. Der Priester ift Dein Gesandter, o Gott! an die Mensch= beit, ber Berkunder Deines Wortes, ber Musspender Deiner Gnadenschäße, ber Berftorer bes Reiches ber Finfterniß und Des Bosen, Der Musbreiter Deines Reiches, Der Bahrheit und der Tugend, ber größte Wohlthater ber Menschen, welche nicht an diese Erdscholle gebunden, sondern Bürger einer höhern, ewigen Welt find. D ehrwurdigfter, beiligfter aller Stände, o Priefterftand, berufen die heiligften, an= betungswürdigen Geheimniffe ber ewigen Chriftusreligion zu verwalten, würdig befunden, Nachfolger der Apostel und Jünger Jesus Christus, des ewigen Sohnes des ewigen Baters zu sein, über alles hochgestellt in der Darbringung bes allerheiligsten Opfers bes neuen Bundes! D Stand nicht der Welt, sondern des Himmels, spendend beffen Gaben und Gnaden! "Großes Geheimniß und große Burde der Priester, welchen gegeben ist, mas den Engeln nicht verliehen ward! — Wenn der Priefter die Meffe lieft, verehrt er Gott, erfreut die Engel, erbaut die Rirche, hilft den Lebendigen, erwirkt den Abgestorbenen Rube, und macht sich selbst alles Guten theilhaftig" (Nachf. Jes. B. IV. Cap. 5.)! Was auch irdischer Sinn, Neid, Unwissenheit ober Schuld einiger unwürdigen Glieder bieses Standes gegen denselben vorzubringen wissen, und wie sehr sie ihn herabzuwurdigen sich bestreben, der Priesterstand bleibt der heiligste und ehrwürdigste aller Stände. Aber eine tiefe Beisheit, ein ganz himmlischer Sinn, achte Krömmigkeit und Heiligkeit, Berabscheuung auch der geringsten Sünde, unermudeter Eifer, Berachtung alles Irbifchen find bem Priefter unumgänglich nothwendig, daß er ungeachtet ber vielen Beschwerden, der vielen Krankungen und Opfer, die der Beruf fordert, diesen gewissenhaft und treu zum Beile der Menschen erfülle. Welch eine furchtbare Verantwortung wartet aber auf Denjenigen, welcher sich unwurdig in diesen Stand eindrängt und als ein unwurdiges Glied benfelben nachläffig verwaltet. Er ift ein Bolf in der Beerde Chrifti, ber die ihm anvertrauten, unsterblichen, burch das kostbare Blut des Erlosers losgekauften Seelen zum ewigen Verberben führt. Webe ihm, webe! -

D mein Gott! bieß find die besondern Stande ber mensch= lichen Gesellschaft, in welche einzutreten ich Gelegenheit habe. Welchen foll ich ergreifen, wozu fühle ich mich berufen, welchem entsprechen meine Unlagen, Fähigkeiten und Reigungen? Bin ich vielleicht wurdig, als Dein Priefter an bem ewigen Beile meiner Mitmenschen zu arbeiten; ober fuhle ich mich zu schwach, die Beschwerden bieses Standes ju tragen, die Opfer ju bringen, welche er forbert; ober scheue ich die aus Unwissenheit oder Bosheit über den Pries fterftand fo oft gefällten und bemfelben nachtheiligen Ur= theile; oder fühle ich mich berufen, als Urzt oder als Be-amter das Wohl meiner Mitmenschen zu verbreiten? D mein Gott! erleuchte mich durch Deine Gnade, damit ich keine unglückliche Wahl treffe. Ich will daher den Entschluß meiner Wahl nicht übereilen, damit ich nicht einft unglücklich bem Augenblicke fluchen muß, in welchem ich ihn unüberlegt faßte. Ich will nicht den vorübergehenden Reigungen, nicht bem blogen Berlangen nach dem irbischen Brode, nicht bem scheinbaren Glanze und ben schimmernden Ehren eines Standes, nicht ben Borfpiegelungen meiner jugendlichen und uppigen Einbildungskraft folgen, noch weniger einem unzeitigen und vergänglichen, ja an fich schon verwerflichen Berhaltniffe zu gewissen andern Menschen meine Zukunft, mein ewiges Heil aufopfern. Nein ich will biefen wichtigen Schritt, bie Standesmahl wohl überlegen; ich will auch erfahrne Manner zu Rathe ziehen, von benen ich die Ueberzeugung habe, daß fie die gehörige Ginficht und Erfahrung besitzen, und es gut mit mir mennen; besonders will ich den Ermahnungen meiner Eltern und Berwandten, ben guten Lehren wurdiger Seelforger und Lehrer Gehor geben. D Gott! erleuchte fie, bamit fie mir wohl rathen, und mir zum gewünschten Ziele verhelfen. — Das verspreche und gelobe ich noch ernstlich und feierlich

Das verspreche und gelobe ich noch ernstlich und feierlich vor Deinem Angesichte, o Gott! daß ich den Beruf, den ich durch Deine Gnade als den meinigen erkannt und gewählt habe, gewissenhaft und treu erfüllen werde. Die zur Erwerdung der dazu nothwendigen Kenntnisse und Eigenschaften gesetzte Vorbereitungszeit sei mir heilig; ich will sie als ein kostdares Kleinod mit allem Eiser benüßen. Deine Gnade und Dein Segen ruhe alle Zeit auf mir

und auf allen meinen Bestrebungen. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Umen.

### Litane i

von allen Heiligen.

Derr, erbarme Dich unser! Christus, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Chriftus, hore und! Chriftus, erhore und! Gott Bater vom Simmel, Erbarme Dich Gott Sohn, Erlofer ber Belt, unser! Gott heiliger Beift, Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Beilige Maria, Beilige Gottesgebarerin, Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, Bitt fur uns! Beiliger Michael, Beiliger Gabriel, Beiliger Raphael, Mle h. Engel und Erzengel, Wittet für uns! Beiliger Johannes ber Taufer, Bitt fur uns! Beiliger Joseph, Alle h. Patriarchen und Propheten, Bittet für uns! Beiliger Petrus, Beiliger Paulus, Beiliger Undreas, Beiliger Jakobus, Beiliger Johannes, Heiliger Thomas, Heiliger Jakobus, Bitt fur uns! Beiliger Philippus, Beiliger Bartholomaus, Beiliger Matthäus, Beiliger Simon, Beiliger Thaddaus.

Heiliger Matthias, Heiliger Barnabas.

```
Seiliger Markus, Bitt für uns!
Me h. Apostel und Evangelisten, Mile h. Jünger des Herrn,
Mile h. unschuldige Kinder,
                                               Bittet fur uns!
Beiliger Stephanus, Bitt fur uns!
Deiliger Bincentius,
Deilige Fabianus und Sebastianus,
Beilige Johannes und Paulus,
Beilige Cosmas und Damianus,
Beilige Gervafius und Protasius,
                                                 Bittet für uns!
 Mue h. Märtyrer,
 Beiliger Gilvester,
 Beiliger Gregorius,
 Heiliger Ambrofius,
Heiliger Augustinus,
Heiliger Hieronymus,
Heiliger Martinus,
                               Bitt fur uns!
 Beiliger Nikolaus,
 Me h. Bischöfe und Beichtiger, Bittet für uns!
 Me h. Lehrer,
 Heiliger Antonius,
Heiliger Benediktus,
Beiliger Barnabas,
Heiliger Dominikus,
                              Bitt für uns!
 Beiliger Franziskus,
 Alle h. Priester und Leviten, Minche und Einsiedler,
                                             Bittet für uns!
 Beilige Maria Magdalena, Beilige Agatha,
 Beilige Lucia, ..
                                       Bitt für uns!
 Beilige Ugnes,
 Beilige Cacilia,
 Beilige Catharina,
 Heilige Anastasia,
Alle h. Jungfrauen und Wittwen, Bittet für und!
 Me Beilige Gottes,
 Sei uns gnabig! — Verschone uns, o Herr!
Sei uns gnabig! — Erhöre uns, o Herr!
```

```
Bon allem Uebel,
Bon Deinem Borne,
Bon dem plötlichen und unvorhergesehenen Tobe,
Bon den Nachstellungen des Teufels,
Bon Born, Haß und allem bofen Willen,
Bon bem Geifte ber Unkeuschheit,
Wom Blit und Ungewitter,
Von dem ewigen Tode,
Durch bas Geheimniß Deiner h. Menschwerdung,
Durch Deine Unkunft,
Durch Deine Geburt,
Durch Deine Taufe und h. Kaften,
Durch Dein Kreuz und Leiben,
Durch Deinen Tob und Begräbniß,
Durch Deine h. Muferstehung,
Durch Deine wunderbare himmelfahrt,
Durch bie Unfunft bes h. Geiftes, bes Trofters,
Um Tage bes Gerichtes.
Wir Gunber,
Dag Du uns schonest,
Daß Du uns verzeiheft,
Daß Du uns zur mahren Buße leiten wollest,
Daß Du Deine h. Kirche regieren und erhalten wolleft,
Daß Du den apostolischen Oberhirten und alle kirch=
  lichen Borsteher in der h. Religion erhalten wollest,
Daß Du die Feinde ber h. Kirche bemuthigen wolleft,
Daß Du den driftlichen Königen und Fürsten Frieden
                 und mahre Ginigkeit geben wollest,
Daß Du bem ganzen driftlichen Bolke Krieben und
                          Einigkeit schenken wolleft,
Daß Du uns felbst in Deinem b. Dienste stärken und
                                   erhalten wollest,
Daß Du unser Gemuth zu himmlischen Begierben
                                   erheben wolleft,
Daß Du allen unsern Wohlthatern die ewigen Guter
                                  verleihen wollest,
Daß Du unsere Seelen und die Seelen unserer Bru-
  der, Berwandten und Wohlthater der ewigen Ber-
```

bammniß entreißen wollest,

Daß Du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest,
Daß Du allen gestorbenen Gläubigen die ewige Ruhe verleihen wollest,
Daß Du und erhören wollest,
Du Sohn Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, Verschone und, o herr!
Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, Erhöre und, o herr!
Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, Erhöre und, o herr!
Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden

ber Welt, Erbarme Dich unser, o Herr! Christus, höre uns! Christus, erhöre uns! Herr, erbarme Dich unser! Christus, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser!

#### Gebet.

Berr, erhore unfer Gebet!

Und lag unfer Fleben zu Dir kommen!

D Gott, ber Du burch die Sunde beleidiget, burch die Buße verfohnet wirft! sieh gnädig auf das Gebet Deines slehenden Bolkes, und wende die Geißel Deines Zornes, welche wir durch unsere Sunden verdienen, von uns ab.

Wir bitten Dich, o Herr! Du wollest allen unsern Handlungen mit Deiner Gnade zuvorkommen und dieselben mit Deinem Beistande begleiten, damit all unser Gebet und Thun von Dir seinen Anfang nehme und durch Dich

feine Bollenbung erhalte.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber Du über die Lebendigen und die Todten herrschest und Dich Aller erbarmest, die Du aus dem Glauben und den Werken als die Deinen erkennest! wir ditten Dich demüthig, daß diejenigen, für welche wir zu beten uns vorgenommen haben, sie mögen noch in dieser Welt leben oder schon davon abgeschieden sein, auf die Fürbitte aller Deiner Heiligen, nach Deiner Güte und Milde, die Nachlassung aller ihrer Sünden ershalten mögen. Durch unsern Herrn Jesus Christus, Deinen

Sohn, der mit Dir lebt und regiert, in Einheit mit dem h. Geiste, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

## Mesgefange an Sonntagen.

## I. Bom Abvent bis Beihnachten.

1.

Thauet, Himmel, den Gerechten! Wolken, regnet ihn herab! Rief das Bolk in bangen Nächten, Dem Gott die Verheißung gab: Einst den Mittler selbst zu sehen, Und in Himmel einzugehen; Denn verschlossen war das Thor, Bis ein Heiland trat hervor.

Gott der Vater ließ sich rühren, Daß er uns zu retten sann, Und den Rathschluß auszusühren, Trug der Sohn sich selber an. Schnell flog Gottes Engel nieder, Brachte diese Botschaft wieder: Sieh! ich bin des Herren Magd, Mir geschehe, wie Gott sagt.

Da die Botschaft angekommen, War Maria im Gebet. Da das Wort Fleisch angenommen, Ging sie zur Elisabet. Von dem Gruße ganz durchdrungen If Johannes aufgesprungen, Der von Gott geheiligt war, Eh' die Mutter ihn gebar.

Dieser ließ die Stimm' erschallen: Sünder, wacht vom Schlummer auf! Denn es naht die Zeit uns allen, Hemmet euren Sündenlauf! Brüber laßt zu biesen Zeiten Unser Herz zur Buß' bereiten; Wandelt auf ber Tugenbbahn, Ziehet Jesum Christum an!

Laßt uns wie am Tage wandeln, Nicht in Fraß und Trunkenheit;
Suchet, um gerecht zu handeln, Wahrheit, Fried' und Einigkeit.
Isenem gänzlich nachzuarten,
Dessen Untunft wir erwarten:
Dieses ist der Christen Pflicht,
Wie es der Apostel spricht.

2

Endlich kam Er, das Verlangen, Und der Heiland aller Welt. Ihn als Mutter zu empfangen, Ward Maria auserwählt.

Einen Himmels-Boten sandte Boller Huld der Herr zu ihr, Der sie hochbegnadigt nannte, Und sie grüßte: Gott mit Dir!

Dir verkund' ich große Ehren, Sungfrau! Dich hat Gott gewählt, Ihn, den Heiland, zu gebären, Ihn, das Glück der ganzen Welt.

Frage nicht, wie kann's geschehen?
Gottes Allmacht hat kein Ziel.
Alle Bölker werden's sehen,

Seinem Wort' ist Nichts zu viel.

Und das hohe Wort erfüllte Er, der Höchste: Sie gebar Ihn, der alle Sehnsucht stülte, Der das Licht der Heiden war.

Ihres Namens denkt mit Ehre Stets die ganze Christenheit. Gott dem Geber aller Ehre, Gott sei unser Dank geweiht.

### II. Bon Weihnachten bis zur Fastenzeit.

#### 1.

Preist Gott! Er hat sein Wort erfüllt; Sein Sohn, der Gottheit Ebenbild, Jesus, der Menschenfreund erschien, Und selig werden wir durch Ihn.

Die Welt, die ganz im Dunkel lag, Erleuchtet nun ein heller Tag. Es seh'n die Völker nah' und fern Das Licht, die Herrlichkeit des Herrn.

Was Weise nie durch den Verstand Erforschen konnten, ward bekannt. Daß Gott der Menschen Vater ist, Ward offenbar durch Jesus Christ.

Geftürzt ist nun der Göhen Thron, Dir, Gott! und Jesus Deinem Sohn' Ertonet Preis und Lobgesang Vom Aufgang bis zum Niedergang.

Lobsingt! Gott hat sein Wort erfüllt; Sein Sohn, der Gottheit Ebenbild, Der Heiland aller Welt erschien, Und selig werden wir durch Ihn.

### 2.

Gelobet senst Du, Jesus Christ! Daß Du als Mensch geboren bist; Gelobet mit der Engel Schaar, Die Deiner Ankunft Zeuge war.

Er, bessen Diener Engel sind, Liegt in der Krippe als ein Kind, In unser Fleisch und unser Blut Berhüllet sich das höchste Gut.

Den nie der Welten Kreis umschloß, Der Herr liegt in Mariens Schooß. Das Wort wird Fleisch, wohnt unter uns; Heil, Wahrheit, Gnade strömt auf uns. Die finst're Nacht wird hell. Es bricht Aus Bethlehem hervor ein Licht, Ein mächtig Licht, das alle Welt Mit Freude und mit Trost erhellt.

Der Sohn bes Vaters, Gott von Gott, Er nimmt auf sich ber Sünder Noth, Und macht uns nach ber Prüfungszeit Zu Erben seiner Herrlichkeit.

Er kam zur Erbe arm herab, Der uns bes Baters Fülle gab. Un Gutern macht uns Christus reich, Die ewig sind, und Engeln gleich.

Gelobet senst Du, Jesus Christ, Der Du als Mensch geboren bist! Dein freue sich die Christenheit, Und danke Dir in Ewigkeit.

### III. In der Fastenzeit.

### 1.

Laß uns Deine Leiben singen, Dir des Dankes Opfer bringen; D Du schulblos Gotteslamm, Das von uns die Sunden nahm! (Chor nach jeder Strophe.)

Jesu! brude Deine Schmerzen Bief in aller Christen Herzen. Laß uns Deine Tobespein Quell bes neuen Lebens senn.

Ins Gericht für Sünder treten Und zu Deinem Bater beten, Seh' ich Dich am Delberg jetzt, Herr! vom blut'gen Schweiß benetzt.

Von den Richtern, die Dich haffen, Wilden Kriegern überlassen — Strömt nun Dein unschuldig Blut Unter frecher Geisseln Wuth.

Unter lautem Spott' und Hohne Druckt man eine Dornenkrone Dir ans Haupt, die scharf gespitt, Stirn und Schläfe schmerzlich rigt.

Bundenvoll erblaßt, entfraftet, Un bas Opferholz geheftet, Zeigst Du, wie ein Gottmensch ftirbt, Und ben Gundern Beil erwirbt.

Beiland! wegen unfrer Gunden Wollt'st Du biese Qual empfinden; Kloß Dein Blut am Kreuz' herab, Sankest Du erblaßt ins Grab.

(Letter Chor.)

Uch! fie reuen uns von Bergen, Lag, o Jefu! Deine Schmerzen, Deines Mittlertodes Dein' Nicht an uns verloren senn.

Uch, wie hat mein Berg gerungen, Wie gefleht am Gnaden Thron'! Noch von Deiner Ungst durchdrungen Siegst Du, meine Seele, schon? Ober faumt bes Helfers Rechte Stets noch? Werden meiner Nachte, Meiner Leiden immer mehr, Immer meiner Thranen mehr? Nah' ift meines Belfers Rechte,

Sieht fie gleich mein Auge nicht. Weiter hin im Thal der Nächte

Ist mein Retter und mein Licht. Ja bort wird mir Gott begegnen, Dort wird mich sein Untlig fegnen. Jegt, jest ift bie Prufungszeit,

Jett sen, Seele, stark zum Streit!

Bas empfand bes helben Seele, Abrah'ms, ber's vom Herrn empfing, Und nunmehr von Mamris Höhle Nach des Opfers Berge ging!

Keinen Ausweg konnt' er sinden. Konnt' er dessen Rath ergründen, Der das Opfer ihm befahl? Ueberall war Nacht und Qual.

Abraham! so scholl die Stimme In des Ueberwinders Ohr. Du, jener Gnade Stimme, Ruf auch meine Seel' empor! Schau, Herr, wie ich liege, slehe, Und vor Trauern fast vergehe! In der trüben Stunde Grau'n Lehre mich gen himmel schau'n!

In der Christen ersten Tagen Ward deß' Mund zum Lobgesang, Der umringt von bangern Plagen Zagend mit dem Tode rang. Selten bracht' ein's schnelles Ende Sie in ihres Baters Hände. Viele dunkle Tage lang, Starben sie, scholl ihr Gesang.

Schau' auch dieser Helden Glauben, Meine Seele, glaubend an! Laß Nichts Deine Krone rauben; Leide, klimm' zu ihr hinan! Keiner Trübsal Tiefen scheiden, Weder Tod noch Leben scheiden, Nichts, was jeht und künstig ist, Scheidet mich von Jesus Christ.

3.

Seht, welch ein Mensch! wie lag so schwer Auf Ihm die Schuld der Sünder! Wie unaussprechlich duldet Er Für euch, ihr Menschenkinder! So leiden sah von Anbeginn Die Erde keinen je, als Ihn, So wird auch keiner leiden. Der Sohn des Baters, unser Gott und Heiland — ein Gerechter —, Wird frecher Missethäter Spott und seines Volks Gelächter. Wie ein Verbrecher stand er da

Berklagt, verläumdet! Wer ihn sah, Der sah ihn mit Verachtung.

Ber jah ihn mit Verachtung. Geschäftig war der Frevler Wuth,

Geschäftig, ihn zu plagen;

Bebeckt mit Wunden und mit Blut, So war sein Leib zerschlagen, Gekrönt mit Dornen, in der Hand Ein Rohr, verhöhnt durch sein Gewand!

Go fah'n ihn feine Feinde.

Den Seiben, ber sein Richter war, Ergriff ein menschlich Schrecken,

Er stellt' Ihn Seinen Brüdern dar, Ihr Mitleid zu erwecken.

Seht, welch ein Mensch! ich kann ihn nicht Berbammen; benn die Unschuld spricht Zu mächtig für sein Leben.

Bergeblich, ach vergeblich war Die Menschlichkeit des Heiden!

Die Menschlichkeit des Heiden! Die wüthende, die stolze Schaar Sah Jesu Schmach mit Kreuden.

Sein Tod befriedigt sie allein. Sie stürmen auf den Richter ein,

Und Jesus stirbt am Kreuze!

Du denkest ohne Trauer nie Un diese Wuth der Sunder.

Du weinst mit Jesu über sie Und über ihre Kinder.

D Seele! benkst du auch dabei Un deine Sünden, bist du frei Bon Schuld am Tode Jesu?

Du Gerechter, Gottes Sohn, Du Tilger meiner Sünden, Erhöhter auf bes Naters Thron! Uch, laß mich Gnade finden! Laß Deines Todes Schmach und Pein Mir Leben, Beil und Troft verleih'n Um Deiner Liebe willen! Wenn mich die Welt, wenn Fleisch und Blut Berleiten will zur Gunbe, Dann rufte mich mit Kraft und Muth, Daß ich sie überwinde. Dann rufe Du mir liebreich ju: Sieh, welch ein Mensch Ich war, und Du, Du wolltest mich nicht lieben!

Jesu, König, Mittler, Herr! Starker und Sanftmuthiger! Dir bracht' einst ber Juden Schaar Lobes Hymnen freudig bar! Hosianna Davids Sohn! Sang sie Dir im Jubelton. Dir bringt auch ber Christen Schaar Dank und Lobes Hymnen dar. Fröhlich rühmet, wer ein Chrift, Wer erkauft jum Leben ift, Dich, ber groß an Rath und That Uns vom Tod erlofet hat. Du bist mehr als Davids Sohn, Unvergänglich ist Dein Thron. Herr, burch Dich ward Troft und Beil, Licht und Leben uns zu Theil! Menschenfreund, wie bank ich Dir! Schenke dieses Heil auch mir! Mache mich, Gerechter, frei Von der Sunden Inrannei! Jesu, König, Mittler, herr! Starker und Sanftmuthigster! Gutigfter! verzeihe mir, Was ich Boses that vor Dir. Liebevoller! Deine Huld Trage mich ftets mit Gebuld, Wenn mein schwaches Fleisch noch sucht, Bas mein Geift ichon langft verflucht.

Stehe mir, mein Helfer, bei! Daß ich, meiner Pflicht getreu, Immerhin auf dieser Welt Thue, was Dir wohlgefällt.

Trifft mich Traurigkeit und Schmerz, Tröste dann mein zagend Herz. Hilf zum treuen Tugendlauf Meiner Schwachheit mächtig auf.

Daß ich einst, o Lebensfürst, Wann Du wieder kommen wirst, Singen kann mit frohem Ton: Hosianna Davids Sohn!

#### 5.

D Herz voll Blut und Wunden, Boll Schmerzen, Schmach und Hohn!

D göttlich Herz umwunden Mit einer Dornenkron'!

D Herz, das höchster Ehren Und Kronen würdig ist! Sen mir bei frommen Zähren,

Sen tausendmal gegrüßt!

Du heiligster Sohn Gottes, Du Glanz der Herrlichkeit! Schwebst als ein Ziel des Spottes In tiefer Niedrigkeit.

Entblößt von allem Reize, Der Menschen wohlgefällt,

Schwebst Du erhöht am Kreuze, Ein Fluch vor aller Welt.

Doch spricht aus Deinen Blicken Rur Liebe, nur Geduld.

Wir sehen mit Entzücken Noch Proben Deiner Huld.

Selbst aus der Todesblässe, In der Dein Glanz erbleicht,

Strahlt, Heiland! Deine Große, Der keine Hoheit gleicht. Wer kann Dir nachempsinden Den Schmerz, die Todesangst, Mit welcher Du von Sünden Uns zu erretten rangst?
Seht, wie aus seinem Herzen Das Blut in Strömen sließt, Wie aus dem treuen Herzen Uns heit und Gnade sließt!

Ach, was Du, Herr! erduldet,
Das ist auch meine Last;
Ich habe mit verschuldet,
Was Du getragen hast.
Schau her! hier steh' ich Armer,
Um Huld sleh' ich zu Dir.
Du neigst Dein Haupt, Erbarmer!
D neig' es auch zu mir!

Du haft, Herr aller Güter!
So viel für mich gethan.
Verwirf mich nicht mein Hüter,
Mein Hirt, ach, nimm mich an!
Dein Mund erquicket Mübe,
Vetrübten rufest Du:
Mit euch sey Gottes Friede!
Von Deinem Kreuze zu.

Sen Du in allen Leiden, Mein Trost, mein Heil, mein Licht! Verlaß im letzen Scheiden, Mein Gott, verlaß mich nicht! Auch in der Todesstunde, Herr! flücht' ich an Dein Herz. In Deiner Seitenwunde Verberg ich jeden Schmerz.

Belebe dann mein Hoffen, Zur bessern Welt zu geh'n, Und laß im Geist mich offen, Herr, Deinen Himmel seh'n! Dann bringt mir Himmelsfreuben, Was Du am Kreuz' empfand'st, Der Du nach Deinem Leiben Für mich auch auferstand'st!

# IV. Bon Oftern bis Pfingften.

#### 1.

Bring, Seele, Preis dem Höchsten dar! Dein Heiland, der getödtet war, Geht siegreich aus dem Grab' hervor, Und schwebet im Triumph empor.

Alleluja! Alleluja! Die Erde bebt, die Wächter flieh'n, Erfreut seh'n Seine Jünger Ihn; Sie, die so zärtlich Ihn beweint, Erkennen wieder ihren Freund.

Alleluja! Alleluja! Er hat erfüllt, was Er verhieß, Eh' Er für uns das Leben ließ: "Drei Tage sollen nicht vergeh'n, "So werdet ihr Mich lebend seh'n." Alleluja! Alleluja!

"Ich lebe, sprach Er, und auch ihr" "Sollt leben, Gläubige! mit Mir." Auch dieß erfüllet Jesus Christ, Der selbst vom Tod' erstanden ist.

Alleluja! Alleluja! Gelobt sei Gott! Mein Leib wird nun Nur kurze Zeit im Grabe ruh'n; Er weckt ihn auf, und ewig Heil Wird allen Frommen dann zu Theil.

Alleluja! Alleluja! Er führet nach des Grades Ruh' Mir wieder meine Lieben zu: Erwachen werden wir zugleich, Und wiederseh'n in seinem Reich.

Alleluja! Alleluja!

Wer sollte nun den Tod noch scheu'n, Sich nicht der Auferstehung freu'n; Nicht freuen, daß Du Jesus Christ, Vom Tode auferstanden bist!

Alleluja! Alleluja! Gib nur, daß ich im Glauben treu, Und treu im frommen Wandel sey! Dann führ'st Du einst an Deiner Hand Mich heim ins beßre Vaterland. Alleluja! Alleluja!

2.

Er ist erstanden, Die Welt ist neu. Er ist erstanden, Und ewig treu. Die Erde feiert

Die Erde feiert Im Morgenlicht; Die Sonn' entschleiert' Ihr Angesicht.

Wir zieh'n entgegen Dem hellen Schein, Und alle prägen Sein Bild fich ein.

Aus den Gewanden Der Leichnam los, Der Erd' abhanden In Licht zerfloß.

Er ist uns wieder In Gott geschenkt; In Seine Glieder Steh'n wir versenkt.

Wir sind entbunden Von aller Noth; Aus Seinen Bunden Fließt Morgenroth.

Auch wir erstehen Aus Seiner Gruft; Auch wir vergehen Im Morgenduft. Zum Licht hinüber Der Vater ruft. Leid geht vorüber Und sprengt die Kluft. Er ist entschwunden Zur Herrlichkeit, Hält Seine Wunden Der Welt bereit. Faßt Seine Hände, Auf, auf zu Gott! Der Welten Ende Ist Morgenroth.

# V. Bon Pfingften bis Abvent.

1.

# Jum Agrie.

Hier liegt vor Deiner Majestät Im Staub die Chriftenschaar, Das Herz zu Dir, o Gott! erhöht, Die Augen jum Altar. Schenk' uns, o Bater! Deine Sulb, Bergib uns unf're Gunbenfchuld; D Gott, von Deinem Ungeficht, Berftoß uns arme Gunder nicht! Berftoß uns nicht, Berftoß uns Gunder nicht! Wir haben, Herr! Dein Gut verschwend't, Wie der verlorne Sohn; Die Sunde hat uns so verblend't, Doch schau' von Deinem Thron' Mitleidig her auf unsern Schmerz, Berwirf nicht ein zerknirschtes Berg, Entzieh' die Baterhuld uns nicht, Und sende uns Dein Gnadenlicht! Dein Gnabenlicht, Dein göttlich Gnabenlicht!

Wir sind ja Deiner Hände Werk,
Der Schöpfung unterthan;
Dgib uns Schwachen Kraft und Stärk',
Sieh uns in Gnaden an!
Hier bringen wir auf dem Altar
Dir ein Versöhnungsopfer dar,
D Gott! der Werth des Blut's ist groß,
Das einst Dein Sohn für uns vergoß;
Kür uns vergoß
Um Kreuz für uns vergoß.

### Dum Gloria.

Gott soll gepriesen werden, Sein Nam' gebenedeit Im Himmel und auf Erden Jeht und in Ewigkeit! Lob, Ruhm und Dank und Chre Sey der Dreyeinigkeit! Die ganze Welt vermehre Gott, Deine Herrlichkeit!

# Dum Evangelium.

Aus Gottes Munde gehet Das Evangelium; Auf diesem Grunde stehet Das wahre Christenthum, Gott selbst ist's, der uns lehret, Der Weis = und Wahrheit ist: Der Seine Lehren höret, Wie glücklich ist der Christ!

### Bum Credo.

Allmächtiger! vor Dir im Staube Bekennt Dich Deine Creatur, D Gott und Vater! ja ich glaube An Dich, Du Schöpfer der Natur! Auch an den Sohn, der ausgegangen, Von Dir gezeuget, ewig war, Den, von dem heil gen Geist' empfangen, Die reinste Jungfrau uns gebar. Und Jesus Christus ist gekommen, Daß er versöhne uns mit Gott, Er hat die Schuld auf sich genommen, Und litt für uns den Kreuzestod; Erstand, besiegte Tod und Hölle, Fuhr zu des Baters Rechten auf, Und wird als Richter jeder Seele Einst prüsen unsern Lebenslauf.
Ich glaube, Gottes Geist regieret Die wahre Kirch' und Christenheit; Ein büßend Schaf, das sich verirret, Flieht hin zu der Barmherzigkeit.
Um großen Tag' wird's Fleisch erstehen; Jeht, Heilige! helft insgemein, Waß wir mit euch zum Leben gehen, Miterden Christi ewig sey'n.

Dum Offertorium. Nimm an, o Herr! die Gaben Aus Deines Priesters Hand, Wir, die gefündigt haben, Weih'n Dir dieß Liebespfand. Für Sünder hier auf Erden, In Aengsten, Kreuz und Noth,

Soll dieß ein Opfer werden Von Wein und reinem Brod!

Nimm gnädig dieß Geschenke,
Dreieinig großer Gott!
Erbarm' Dich unser; denke
An Christi Blut und Tod.
Sein Wohlgeruch erschwinge
Sich hin zu Deinem Thron;
Und dieses Opfer bringe
Und den verdienten Lohn.

Dum Sanktus.
Singt: Heilig, heilig, heilig
Ift unser Herr und Gott!
Singt mit den Engeln: Heilig Bist Du Gott Sabaoth! Im Himmel und auf Erden Soll Deine Herrlichkeit Gelobt, gepriesen werden Jetzt und in Ewigkeit.

Wir singen froh zusammen, Bon ganzer Seel' erfreut: Der kommt ins Herren Namen, Der sey gebenedeit! Hosianna in der Höhe, Gepriesen sey der Herr! Dem großen Gott geschehe Sein Lob von Meer zu Meer!

# Mach der Wandlung.

Sieh, Nater! von dem höchsten Throne, Sieh gnädig her auf den Altar! Wir bringen Dir in Deinem Sohne Ein wohlgefällig Opfer dar.

Wie fleh'n durch Ihn, wir, Deine Kinder, Und stellen Dir Sein Leiden vor; Er flarb aus Liebe für uns Sünder, Noch hebt Er's Kreuz für uns empor.

Er hat für uns Sich dargegeben, Für alle Menschen insgesammt, Beim Bater, daß wir ewig leben, Vertritt Er jetzt das Mittleramt.

D Jesu! höre uns're Bitte, Steh' unsrer Schwachheit immer ben, Auf daß Dein Leiden, Deine Güte An uns niemals verloren sep.

# Bum Agnus Dei.

Betrachtet Ihn in Schmerzen, Wie Er sein Blut vergießt, Seht! wie aus Jesu Herzen Der letzte Tropfen fließt. Er nahm hinweg die Sünden, Er trug all' uns're Schuld; Bei Gott läßt Er uns finden Den Frieden — Seine Huld.

## Bur Communion.

D Herr! ich bin nicht würdig Zu Deinem Tisch' zu geh'n; Du aber mach' mich würdig, Erhör' mein kindlich Fleh'n!

D stille mein Verlangen, Du Seelenbräutigam! Im Geist Dich zu empfangen, Dich wahres Osterlamm.

## Bum letgten Segen.

Nun ist das Lamm geschlachtet, Das Opfer ist vollbracht. Wir haben jetzt betrachtet Gott! Deine Lieb' und Macht.

Du bist bei uns zugegen: Aus Deinem Gnabenmeer Ström' uns Dein Vatersegen Durch bieses Opfer her!

2

# Introitus.

Hier wirst vor Dir im Staub sich hin, D Gott! die Christenschaar.

3u Dir erhebt sich Herz und Sinn, Das Auge zum Altar.

D blick auf uns mit Baterhuld,
Verzeih' uns die bereute Schuld,
Verstoß von Deinem Angesicht
Gerechter Gott uns Sunder nicht,
Erbarme Dich!

Uch, Herr, erbarme Dich!

In tiefer Chrfurcht beten Dich Die sel'gen Geister an; Doch dürsen arme Menschen sich Auch Deinem Throne nah'n. Du rusest uns ja selbst zu Dir, Der Vaterstimme solgen wir. Wenn wir die Sünd' mit Ernst bereu'n, Willst Du, o Vater! gern verzeih'n. Sieh unste Reu', D Vater, und verzeih!

#### Oloria.

Anbetung, Preis und Ehre Sen, Allerhöchster, Dir! Dir bienen Engelchöre, Dir huldigen auch wir. Im himmel und auf Erden, Jest und in Ewigkeit, Soust Du gepriesen werden, D herr ber herrlichkeit! Stets werd' von uns hienieden Dein Wille treu vollbracht! Dann gibst Du uns den Frieden, Der einzig glücklich macht. Schon in ber Prufung Zeiten Erfreut uns hier Dein Beil; Dort werden Seligkeiten Dhn' Ende uns zu Theil.

#### Evangelium.

Kein Lehrer ist Dir, Jesus! gleich: Un Weisheit und an Liebe reich Zeigst Du sowohl durch Wort als That Den Weg des Heils, den Tugendpfad.

Du bist das Haupt, Du gingst voran, Und ebnetest die Himmelsbahn. Auf ewig sen Dir Dank und Ruhm, Herr! für Dein Evangelium.

#### Credo.

Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, Der uns erschuf, ernährt, erhält! Damit wir gut und felig werben, Sind wir versett in diese Welt. Bib, daß wir Dich stets mehr erkennen, Uns Deiner Macht und Gute freu'n; Mit Chrfurcht Dich stets Bater nennen, Und Deine frommen Rinder fen'n! Sohn Gottes, Du, der voll Erbarmen Kür uns am Kreuz' so willig starb; Durch Leiden, Blut und Tod uns Urmen Erlösung, Troft und Beil erwarb! Bib, bag wir Deine Lieb empfinden, Dir unf're Gegenliebe weih'n; Erlöst vom schweren Joch ber Gunden, In Wahrheit Deine Bruder fen'n! Beift Gottes, Geber mahrer Freuden, In Finsternissen unser Licht! Du unser Troft in allen Leiden, Erquickung, Beil und Zuverficht! D heile unf're Geelenschmerzen Und mach' uns heilig, gut und rein, D weihe unfer Aller Bergen Bu Deinem wurd'gen Tempel ein!

#### Offertorium.

Herr! unser Heil zu fördern, Gabst Du mit sanstem Sinn Dich willig rohen Mördern Jum Kreuzestode hin! Du, der selbst das Leben Jur Tilgung uns rer Schuld Als Opfer hingegeben, Wie preis ich Deine Huld! Kur wer, wie Du geduldig, Des Kreuzes Bürde trägt; Sein Herz, rein und unschuldig, Auf den Altar Dir legt;

Wer Deinen theuern Lehren Getreu und folgsam war; — Der bringt, Dich zu verehren, Das schönste Opfer dar.

## Vor der Wandlung.

Mit Wehmuth und mit Freuden Nah'n wir, o Jesu Christ! Dem Denkmal Deiner Leiden, Das ewig heilig ist. Mit stiller Ehrsurcht treten, Wir Deinem Kreuze nah', Im Geist Dich anzubeten, D Herr! auf Golgatha.

Um Kreuz' seh' ich Dich hangen, Du liebster Gottessohn! Mit todesbleichen Wangen Mit einer Dornenkron'. So dulbest Du drei Stunden

In heisser Leidensglut, Und aus zahllosen Wunden Ergießet sich Dein Blut.

Das litt'st Du, uns zu retten Von uns rer Sündennoth; Daß wir das Leben hätten, Ertrugest Du den Tod. Sieh her, hier knie' ich Urmer;

Mein Heil und Trost bist Du; D wend' auch mir, Erbarmer, Den Blick voll Gnabe zu!

## Mach der Wandlung.

D holder Freund der Menschenkinder, Den nun kein Erdenleid mehr drückt! D Göttlicher, der alle Sünder

Durch seinen Tod so gern beglückt! D Liebe, ohne Maß und Schranken, Die unsichtbar uns nahe ift!

Ber kann Dir, wie er sollte banken; Ber ift Dein Freund, ein wahrer Chrift? Wer da von Deiner Hulb und Milbe Gerührt die Lust der Sünde slieht, Nach Deinem göttlich schönen Bilde Erneut zu werden sich bemüht; Wer Dir in Lieb' und Demuth nahet, Und Kraft zu guten Thaten sucht:— Der ist Dein Freund, der Heil empfahet; Un dem nur bringt Dein Leiden Frucht!

Wer Dich mit treuer Lieb' umfasset, Sein ganzes Herz nur Dir ergibt; Wer, was Du hassest, ernstlich hasset, Wird ewiglich von Dir geliebt. Du kommst mit allen Deinen Gaben Ins glaubensvolle Herz hinein; Dich haben, heißt den Himmel haben, Dich lieben, — ewig selig seyn.

#### Communion.

Go fomm benn Du, mein Leben, Komm mahres Himmelsbrod! Nur Du kannst Rraft mir geben, Bu halten Dein Gebot. D stille mein Berlangen, Ertheil' die Gnade mir, Im Geist Dich zu empfangen, Und eins zu fenn mit Dir. Du bift's, ber große Werke Much durch den Kleinsten thut; Du gibst bem Schwachen Stärke, Den Sterbenden noch Muth. Im himmel und auf Erden Bibt es fein größ'res Beil, Mis eins mit Dir zu werben, Dieß sen auch unfer Theil.

> Bei dem Segen. Gib, Herr! uns noch den Segen, Um den wir knieend fleb'n; Damit der Pflicht entgegen Wir alle freudig geh'n.

Wohl bem, der Deinem Worte In allem treu nachlebt; Und durch die enge Pforte, Hinein zu gehen strebt. Im freudigen Gefühle Der künst'gen Seligkeit Oringt er dann durch zum Ziele, Deß er sich täglich freut; Vis er an Gottes Throne, In jener bessern Welt, Der treuen Kämpser Krone Uns Deiner Hand erhält.

3.

Run ift bes Heilands Werk vollendet; Bas er verheißen, ift vollbracht. Er, ber jum Bater heimging, senbet Den Tröster, ber uns heilig macht; Den Geist, ber uns die Wahrheit lehret, Und stets zu guten Werken lenkt; Die Sünder durch sein Licht bekehret, Und in Betrübniß Freude schenkt. Um Pfingstfest um die dritte Stunde Erhebt mit Brausen sich ein Wind; Erschüttert bebt das Haus im Grunde, Worin die Junger Jesu sind. Gleich Bungen schweben Keuerflammen Auf eines jeden Jungers Haupt. Mit Jubel preisen all' zusammen, Den herrn, an den fie froh geglaubt. Und feht, wie Gottes ftarker Finger Das Schwache schon in Macht verkehrt! Beherzt find die furchtsamen Junger, Die armen Fischer find gelehrt. Es nehmen Tausende mit Reue Ihr Wort von Jesus gläubig an; Und schwören ewig feste Treue, Dem, ber so große Ding' gethan.

Lag Dich durch unfer Flehen rühren, Beift Gottes, tomm und faume nicht! Lag Deine Salbung uns auch fpuren, Erleucht' auch uns mit Deinem Licht! Bie Du vom himmel einst gestiegen, So steig' auch jest auf uns herab! Silf, daß wir Welt und Fleisch besiegen, Und fromm verbleiben bis ins Grab!

3ch bin getauft auf Deinen Ramen, Gott, Bater, Sohn und Beil'ger Geift! Ich bin gezählt zu Deinem Samen, Der Dich fur feine Rettung preif't. D welch ein Gluck ward dadurch mein, Lag mich Dir ewig bankbar senn!

Du haft zu Deinem Kind und Erben, Mein lieber Vater! mich erklärt; Du haft die Frucht von Deinem Sterben, Mein treuer Beiland! mir gewährt. Du willst, mein Leben Gott zu weib'n, Beift Gottes! felbft mein Beiftand fenn.

Die Liebe ift nicht zu ermeffen,

Die Du, mein Gott! mir zugewandt. D lag mich nie die Pflicht vergeffen,

Dazu ich felbst mich Dir verband, Mls Du in Deinen Bund mich nahmst, Und mir mit Beil entgegen kamst!

Du bist getreu; auf Deiner Seite Bleibt dieser Bund wohl ewig steh'n;

Wenn aber ich ihn überschreite,

So laß mich nicht verloren geh'n! Uch, irr' ich von ber rechten Bahn, Nimm mich, Dein Kind, doch wieder an!

So geb' ich denn, mein Gott! aufs Meue Dir Geel' und Leib zum Opfer bin. Erwede mich zu neuer Treue,

Und bilde mich nach Deinem Ginn!

Weich, eitle Welt, o Sunde, weich! Gott hört es. Jest entsag' ich euch. — Befestige dieß mein Versprechen,

Mein Vater! und bewahre mich, Daß ich es niemals möge brechen.

Mein ganzes Leben preise Dich! Mein Gott, mein Heil sep ewig mein, Und laß mich Dein auch ewig sepn!

#### 5.

#### Bum Introitus.

Vor Dir, Gott und Herr der Allmacht! Fallen wir auf's Angesicht, Kalten uns re Händ', Dich loben Preisen und bekennen wir; Dich, o Schöpfer aller Wesen! Betet unser Welkkreis an: Was im Himmel und auf Erden Lebt und schwebt, beugt sich vor Dir.

#### Bum Gloria.

Dir, Gott! sen Glorie in der Höh', Und Friede sen auf Erden Den Menschenkindern, Himmel seh' Uns wieder glücklich werden! Laß uns zu Dir mit Ehrfurcht nah'n, Im Staube beten wir Dich an. Erbarmungsvoller Vater!

Du eingeborner Gottes Sohn! Du steigst, die Welt zu retten, Herab von Deines Vaters Thron', Jertrümmertest die Ketten Der Sünde; Dein vergossnes Blut Floß an dem Kreuzstamm' uns zu gut, Hat uns mit Gott versöhnet.

Lamm Gottes, für das Heil der Welt Erwürgt! Du schenkst uns Armen, Die einst der Sunden Fluch entstellt,

Dein ewiges Erbarmen; Du bist der Heilige, der Gott Der Allmacht, lohnst uns nach bem Tob' In Deines Baters Reiche.

#### Vor dem Evangelium.

Jefu! Du haft die finstre Welt Als das wahre Licht erhellt; Das ganze menschliche Geschlecht Wird durch Dich heilig und gerecht.

Wir wandeln nun durch Deine Gnad', D Chriftus! auf ber Tugend Pfab, Und halten bis an unsern Tob Dein evangelisches Gebot.

Dank, Ehr', Unbetung, Preis und Ruhm, Gen Dir in Deinem Beiligthum, Dein Name sen gebenebeit Bon nun an bis in Ewigkeit!

#### Bum Credo.

Erhabner Christenglaube! Der Du uns Gottes Macht Und Jesus Christus lehrest, Der aus des Grabesnacht Durch eig'ne Rraft erstand Und uns den Geist des Trostes vom himmel

hat gefandt.

D Glaub'! fen uns zur Tugend Und zur Gerechtigkeit Die Bahn bei fau'rem Rampfe In diefer Lebenszeit, Dag wir einst nach dem Tod' Das Kleinod auch erhalten von Dir, liebreicher Gott!

#### Bum Offertorium.

Laß uns gläubig zu Dir wenden, Und zu Deinem Altar' nah'n, Gott! nimm von bes Priefters Sanben Huldreich unfer Opfer an!

Beilig, heilig, heilig bift Du, o herr Gott

Sabaoth!

Wir bekennen uns're Sünden, Herr, vor Deinem Angesicht! Ach, laß uns doch Gnade sinden, Und verwirf uns Arme nicht! Heilig 1c.

Durch das Blut, das einst gestossen Für der ganzen Welt Vergeb'n, Wirst Du uns, Gott! nicht verstoßen, Huldreich auf uns niederseh'n. Heilig 2c.

my m

## Bum Sanktus.

Heilig, heilig, heilig bist Du, Du, o Herr, Gott Sabaoth! Heilig bist Du, Christe Jesu, Uns're Zuslucht in der Noth! Dir sen Glorie in der Höhe, Preis, Anbetung, Ruhm und Dank, Ueber alle Wolken gehe Unser Lob und Jubelklang!

### Mach der Wandlung.

Jum Gedächtniß seiner Leiden, Eh' sein Herz im Tode brach, Stistet Jesus vor dem Scheiden Seiner Liebe Bund und sprach: Nehmet meinen Leib und esset, Nehmt und trinkt mein Blut, vergesset Meines blut'gen Opfers nicht, Ich geh' für euch ins Gericht.

Jesu! nimmer sen vergessen, Was Du sterbend und gethan. Wenn wir von dem Brode essen, Und zu Deiner Tafel nah'n; Uch, laß und mit heißen Zähren Deines Todes Abschied hören, Wie vollbracht Du Alles haft, Und zulest am Kreuz erblaßt!

Ewig schweb' in meiner Seele Deine Marter, Jesu Christ! Wie Du aus der Grabeshöhle Glorreich dann erstanden bist; Wenn der Tod mich wird hinstrecken, Wirst Du mich auch auferwecken, Jesu! der Du für mich starbst, Mir die Seligkeit erwarbst!

# Mach dem letzten Segen.

Der Du für uns're Sünden Nun aufgeopfert bist, Uch, laß uns Gnade sinden, D Heiland Jesu Christ! Verleih uns Deinen Segen, Gott der Barmherzigkeit! Und stärk' uns auf den Wegen Der wahren Frömmigkeit.

#### 6.

# Bum Introitus.

Erhab'ner Gott! vor Deiner Majestät Siehst Du Dein Bolk gebeugt, Es streckt zu Dir die Händ' empor; Es sleht: Schau huldreich und geneigt Aufs Opfer hier, o Gott! Das Dir der Priester bringen soll Kur uns und aller Menschen Wohl.

#### Bum Gloria.

Gott! alle Creaturen, Was sich nur regt und hebt Im Staube, Luft und Strömen, Was Odem hat und lebt Vom Menschen bis zum Wurme, Sie jubeln lauten Dank Dir, daß Du sie erschaffen, Du bist ihr Lobgesang! Denn groß und unaussprechlich Ist Deine Vatertreu, Mit der Du alles nährest, Erhältst, erquickst, aufs neu Die milden Hände öffnest; Dein Segensstrom geußt sich Stets über Deine Kinder, Und alles preiset Dich.

Bu Dir, o Gott, mein Bater! Streck' ich die Händ' empor; Auch mich riefst Du ins Leben; Ich jauchze in den Chor Frohlockender Geschöpfe, Die sich des Dasenns freu'n, D meine ganze Seele Soll voll des Ruhmes sen! –

#### Por dem Evangelium.

Allmächtiger und großer, Anbetungswürd'ger Gott! Du gabst durch Jesum Christum Uns Menschen Dein Gebot. Führ' mich durch Deine Gnade Stets auf der Tugend Bahn, Und nimm, daß ich nicht strauchle, Dich meiner Schwachheit an.

Mein einziges Verlangen, Mein Bunsch auf dieser Welt Ist Dir allein zu dienen, Und wenn es Dir gefällt, Daß ich in Staub versinke, Laß mich dann nach dem Lod' Dich ewig, ewig loben: Mein Bater, Herr und Gott!

#### Bum Eredo.

An Dich glauben wir o Gott! Der Du liebreich in der Noth Dich der Armen Billst erbarmen, Wenn sie kindlich zu Dir flehen, Und nach Deiner Hulfe sehen.

Un Dich, Chrifte, Gottes Sohn! Glauben wir, der Du zum Lohn' Ew'ges Leben Uns wirst geben, Die auf Dein Verdienst vertrauen, Ihre Hoffnung auf Dich bauen. Geist der Heiligkeit an Dich Glauben wir auch festiglich; Laß die Triebe Deiner Liebe Unser kaltes Herz entstammen, Daß wir Gott stets preisen. Umen

#### Bum Offertorium.

Sohn bes lebendigen Gottes, Gott von Gott, für unfre Schuld Mensch gewordener Erbarmer! Welche Gnade, welche Hulb Hast Du Deinem Volk' erwiesen! Ewig sep dafür gepriesen!

Deinen Bater zu verföhnen, Gabst Du Dich zum Opfer dar, Und dieß Opfer zu erneuern, Steht der Priester am Altar, Gott nimmt auch mit Wohlgefallen Diese Gabe von uns allen.

Jesu! Jesu! mit Verlangen Strecken wir die Händ' nach Dir; Hilf uns, Deinem armen Bolke, Alles hoffen wir von Dir. Laß uns Deine Füß' umfangen, Gnad' und Trost von Dir erlangen.

#### Bum Sanktus.

Mit vereintem Jubelschalle Hebet eure Stimm' empor! Preiset Gott und singet alle Fröhlich mit der Engel Chor: Beilig, heilig, heilig bift Du, o Herr Sabaoth.

### Mach der Wandlung.

D Christenvolk, wie überschwenglich Ist die Lieb' und Huld des Herrn! Uch, wer sind wir, o Heiland Jesu Christ! Du wohnst dei uns so gern. Im Sakrament Bleibt ohne End' Bei uns des Höchsten Sohn, Der mit Gott herrscht auf seinem Thron.

Kommt her zu mir, die ihr mühselig Seid, rufst Du uns liebreich zu! Du bist auch uns zu helsen stets Bereit, schenkst Frieden, Trost und Ruh, Die von der Welt Niemand erhält, Die Gott nur dem gewährt, Der Hilf allein von ihm begehrt.

Du beutst dich selbst zu unster Seelenspeis Hier auf dem Altar an; D möchten wir zu Dir auf Dein Geheiß Mit reinem Herzen nah'n! Ach, Jesus Christ! Wer von uns ist So unbesteckt und rein, Daß er mit Dir vereint darf seyn!

# Mach dem letzten Segen.

Preis, Lob und Dank Sen Dir von uns gesagt, Der Du Dich gnadenvoll Für unser Heil zum Opfer dargebracht! Uch, unser Leben soll Dir nur allein geheiligt senn! Herr, sen gebenedeit, Bon nun an bis in Ewigkeit!

# VI. Am Fronleichnamsfefte.

1.

Frohe Jubellieder bringen

Wir, o Herr! Dir heute bar. Groß' und Kleine, Arm' und Reiche

Drängen sich um ben Altar.

Mächtig tonen Orgeltone,

Festlich hallt der Glockenklang;

Mächtiger und fenerlicher Töne unfer Lobgefang.

Diefen Tempel Gottes zieren

Frische Blumen, junges Grun!

Schöner, herrlicher noch schmude Uns ein reiner, frommer Sinn.

Bie des Beihrauchs Duftgewölke

Lieblich steigen himmelwärts, So erhebe still und freudig

Sich zum Himmel jedes Herz. -

In der frommen Junger Mitte, In dem stillen Speisesaal'

Siket Jesus mild und freundlich Bei dem letten Abendmahl.

Doch sein holdes Untlit trübet

Schon ber nahen Trennung Schmerz.

Grenzenlose Liebe füllet

Gang sein göttlich großes Berg.

Uch! Er sieht bereits im Geifte

Seinen Leib vom Tod entstellt, Er sieht schon sein Blut am Kreuze Fließen für das Heil der Welt.

Brod und Wein nimmt er nun segnend Spricht: Das ist mein Leib und Blut,

Benn ihr funftig biefes thut.

Bas, umringt von wenig Jungern,

Er gebot in jener Nacht,

Wird befolgt in diesen Tagen Festlich mit Triumphes Pracht. Jesum Christum ehren ganze Bölker mit gebog'nen Knie'n. An' des Altarsstufen legen Könige die Kronen hin.

Als vor achtzehnhundert Jahren, Herr! Dein großes Werk begann, Warst Du in der Menschen Augen Der geringste, ärmste Mann. Könige und Völker tobten Gegen Dich mit Feu'r und Schwert. Sterben mußte ohn' Erbarmen Jeder, der Dich laut verehrt.

Diese Völker sind verschwunden, Trümmer ihre Königreich'; Ihre Städt' in Schutt versunken, Ihre Werk' dem Boden gleich. Stein und Erz, worin der Stolzen Thaten die Geschichte schrieb, Hat die Macht der Zeit zerstört, Doch Dein Denkmal, Jesu! blieb.

D Dein Werk war nicht bestanden, Wär' es nicht durch Gott vollbracht! Deiner Werke Dauer zeiget Gottes Finger, Gottes Macht. Daß Du einst auf Erden lebtest, Daß Dich Gott der Welt gesandt, Davon ist Dein heilig Denkmal Uns ein immerwährend Pfand.

Milb und lieblich sind die Zeichen, Die Du, Herr! dazu gewählt, Brod und Wein, die milden Gaben, Durch die Gott den Leib erhält. Doch die äußerliche Hülle Schließt ein groß Geheimniß ein, Lehrt, was Du dem Geist willst werden, Wir einander sollen seyn. Wie die Frucht der goldnen Aehren Unsern schwachen Leib ernährt, Wie der Wein dem müden Kranken Neue Lebenskraft gewährt, So dist Du uns Brod vom Himmel, Das dem Geiste Leben schenkt, Du der Weinstock, der mit Labsal Unser kranken Herzen tränkt.

Wie der goldnen Körner Menge In dem Brode Eines ist, Wie der Purpur Beeren Fülle Sich zu Einem Wein ergießt, So sen'n Alle, die Dir glauben, Nur Ein Herz und nur Ein Sinn; Eins in Liebe mit dem Vater, Und mit Dir Ein Herz, Ein Sinn.

Unter Brod's Gestalten betet Dich jetzt an die Christen Schaar. Doch wird einst die Hülle sinken, Herr! dann sehen wir Dich klar. Denn Dein heilig Liebes Denkmal, Das so lange schon bestand, Ist von Deinem Wiederkommen Uns zugleich ein theures Pfand.

Alle Tobten werden einstenst Aus den Gräbern aufersteh'n; Dich, umringt von Engelschaaren, Auf den Wolken kommen seh'n. Alle werden dann erscheinen Herr! vor Deinem Richterthron, Und ein jeder wird empfangen Seiner Thaten treuen Lohn.

Doch wer glaubt, und Dir gehorchet, D den schrecket kein Gericht, Göttlich mild und freundlich lächelt Ihm Dein holdes Angesicht. "Komm, Gesegneter des Baters! (Redest Du ihn liebreich an) In mein Reich; denn du hast standhaft, Bas mein Vater will, gethan."

2.

In Demuth glaubend bet' ich Dich, D Jesu, an! — In Brodeshülle Verborgen wohnet wesentlich Und wahrhaft Deiner Gottheit Fülle.

Dir unterwirft mit Freuden sich Mein Herz. — Verhüllter unsern Blicken! Der Geist versinkt, betracht ich Dich, In tiefes Staunen und Entzücken.

Hier täuscht Gefühl, Geschmack, Gesicht; Rur bem Gehöre wird die Klarheit! Ich glaube, was der Gottmensch spricht;

Mus feinem Munde geht nur Wahrheit.

Am Kreuz' verbarg die Gottheit sich; Die Menschheit auch birgt diese Stätte. — Doch beides glaubend flehe ich Was einst der gute Schächer flehte.

Zwar seh' ich nicht, was Thomas sah, Die Male Deiner Füße, Hände;

Und boch bift Du, mein Gott mir nah' In biefem heil'gen Saframente!

Die Seele glaubt, der Mund bekennt; Herr! mehre Du die frommen Triebe, Gib Hoffnung, die nach Dir sich sehnt; Gib festen Glauben, reine Liebe.

D Denkmal von des Heilands Tod, Du Lebensquelle, Engelsspeise,

Des neuen Bundes Himmelsbrod, Du Stärkung auf der Pilgerreise!

Laß Deines Heiles Lieblichkeit Im Leben hier mich stets empfinden. Laß mich am Rande dieser Zeit In Dir Kraft, Trost und Ruhe sinden. In Deinem Blute, Gottes Sohn! Wasch mich von meinen Sünden allen. Bon ihm genügt ein Tropfen schon, Die Schuld der Sünder zu bezahlen.

Einst zeig' Dich mir im vollen Licht', Herr, jest im Bilbe mir verhüllet! Dort leuchte mir Dein Angesicht, Dann ist mein Sehnen ganz gestillet.

3.

D Lamm Gottes, hier zugegen Im Hochheil'gsten Sakrament! Bor Dir werfen wir uns nieder, Rufen tief anbetend aus: Heilig, heilig, heilig bift Du, o Heiland Jesus Christ!

Sohn bes lebendigen Gottes! Der Du noch vor Deinem Tod Dieses Denkmal Deiner Liebe Und zum Trost gestiftet hast; Heilig ic.

Zwar verhüllest Du Dein Antlit, Nur der Glaube bet't Dich an; Aber Du bist Christus Jesus, Wahrer Gott und wahrer Mensch; Heilig ic.

Ueberschwengliches Erbarmen, Wundervolle Gnad' und Huld! Der vermenschte Gott auf Erden Sichtbar mitten unter uns! Heilig 2c.

Cherubin und Seraphinen, Die ihr hier unsichtbar schwebt! Laßt unsern vereinten Jubel Um den Tabernakel schall'n! Heilig 1c. Supes Manna, Brod ber Engel! Selig, selig ist ber Mensch, Der mit unbeslecktem Herzen Und mit Inbrunst Dich genießt! Heilig zc.

Ach, laßt unser ganzes Leben Tugendhaft und heilig senn, Diese Speis der Auserwählten Defter würdig zu empfah'n! Heilig ic.

# An den Festtagen der seligsten Jungfrau Maria.

#### 1.

Stern auf diesem Lebens = Meere, Mutter Gottes! Holde, hehre, Reinste Jungfrau, sen gegrüßt! Hochbeglückte Himmels = Pforte, Du hast durch des Engels Worte Heva's Namen uns versüßt.

Gib ben Gundern Gottes Frieden, gofe unf re Schuld hienieden,

Gib ben Blinden Trost und Licht. Bas uns Boses broht, verhüte; Bas uns nügen kann; erbitte,

Mutter! ach, verlaß uns nicht.

Schönstes Muster aller Tugend! Hilf dem Alter, hilf der Jugend, Mach uns schuldlos, keusch und rein; Hilf uns Schwachen durchzudringen, Wenn wir mit der Sünde ringen,

Und zu Gott um Hülfe schrei'n. Lehr' und leben, lehr' und sterben, Kühre und als Himmeld-Erben Einst in beines Sohnes Reich. Gott ber Bater sen gepriesen, Ehre sen bem Sohn' erwiesen, Und bem heil'gen Geist zugleich!

2.

Wo beginnen, und wie foll ich vollenden, Jungfrau, Deinen Gesang, den hundert Sprachen Singen, hundert Sprachen in jeder Zone Singen einst werden?

An dem Tage, da Du der Erd', Maria! Froh enteilend Dich schwangst an Gottes Lichtthron,

Da ertonten bie Himmel Dir vom Gruffe:

"Mutter des Beiland's!"

Holbe Jungfrau! der Jesus biesen Lichtglanz Und sich selber verlieh, sen mir gegrüßet! Biel Gebilbe danken Dir heut', es fleh'n Dir Biele Gebete.

Trost und Schutz der Gebeugten, wende gnädig Dessen Herz, den im Arm Du trägst, zu mir hin! Nichts versagt Dir Jesus, nichts ist, was er Dir

Ronnte verfagen.

Reinste, seligste, gnadenreiche Jungfrau! Laß vom Meere der Freuden, laß aus Deiner Bonne-Lichtborn auch nur ein Tröpfchen stillen Unsere Thränen!

# An den Sesttagen der Beiligen.

#### 1.

Uuf Christen! mit heiligem, hohen Entzücken Laßt uns in den offenen Himmel heut' blicken. Betrachtet der Heiligen glänzende Schaar, Die sterblich gleich Menschen auf Erden einst war. In himmlischer Schönheit, viel heller, als Sonnen, Auf ewig den Leiden der Erde entronnen, Umgeben sie jubelnd des Ewigen Thron, Genießen der Heiligkeit seligen Lohn.

Genießet im Frieden nach Trübsal und Leiden, Ihr Heilige Gottes! die sußesten Freuden; Doch denket bei eurem so herrlichen Glück' Un eure noch streitenden Brüder zurück.

Maria, vor Allen mit Schönheit verkläret, Als Borbild der reinesten Tugend verehret! D wären, wie Du, wir auch heilig und rein, So würden, wie Du, einst auch selig wir seyn!

Die ihr, Patriarchen! vor Gott stets gewandelt, In Mitte der Bösen stets redlich gehandelt, Erflehet uns euern Gott liebenden Sinn, Und führet durch's Leben in Himmel uns bin!

Propheten des fünftigen Heiles, Berfünder Des göttlichen Retters verzagender Sünder! D bittet, daß wir auch erlangen das Heil, Das reuigen Sündern allein wird zu Theil!

Apostel! ihr habet die Bölker gelehret, Unzählige Menschen zum Glauben bekehret. Erflehet und Glauben voll Lieb' und Vertrau'n, Bis wir einst den Herrn auch von Angesicht schau'n!

Die ihr für den Glauben so freudig gelitten, Ihr heiligen Märtyrer, helf't uns erbitten, Daß wir uns nicht weigerten, Leben und Blut Für Jesus zu geben mit fröhlichem Muth!

D Beichtiger, Muster rechtschaffener Buße! Euch ehren wir heute mit freudigem Gruße. Ersteh't uns die Gnade, die Lüste der Welt, Und alles zu meiden, was Gott nicht gefällt.

Ihr heiligen, reinen, jungfräulichen Schaaren, Die ähnlich den Engeln auf Erden schon waren! D möchten auch wir stets so züchtig und rein, An Unschuld der Seele stets ähnlich auch seyn!

Euch Alle, die hier oft in Elend geschmachtet, Auf Erden verspottet, verfolgt und verachtet; Euch Alle umstrahlet nun himmlischer Glanz, Euch fronet der Tugend nie welkender Kranz.

Ja, Heilige Gottes! auch heilig zu leben, Und felig zu sterben, sen unser Bestreben! Dann wird uns bei euch einst auch Freude und Ruh'. Ersteht uns die göttliche Gnade dazu!

2.

Selig ist, wer seine Sünde Wehmuthvoll vor Gott bereut, Und damit er Gnade sinde, Sich vor neuen Sünden scheut! Gott will ihm die Schuld verzeih'n Und zum Guten Kraft verleih'n. Ja, er soll schon hier auf Erden Und auch dort getröstet werden.

Selig, wer in Einfalt lebet, Seine Schwachheit nie vergißt; Nie sich selbst mit Stolz erhebet, Wenn er groß und glücklich ist. Gottes Huld wird ihn erfreu'n, Und das Himmelreich ist sein. Selig sind, die Demuth üben; Gott wird sie als Kinder lieben.

Selig ist, wer Sanftmuth übet, Seinem Feinde niemals flucht, Alle Menschen herzlich liebet, Nie sich selbst zu rächen sucht; Ruhig seine Pflicht vollbringt Und sein eigen Herz bezwingt. Denn Gott segnet seine Freunde, Und beschämt einst alle Feinde.

Selig, die mit Ernst verlangen, Gut gesinnt und fromm zu seyn, Treu und sest am Guten hangen, Und sich ganz der Tugend weih'n, Deren Herz nichts mehr begehrt, Als was Gottes Reich vermehrt. Gott wird ihr Verlangen stillen, Und den frommen Wunsch erfüllen.

Selig, wer der Noth des Armen Niemals fühllos sich entzieht, Ihm aus christlichem Erbarmen Wohl zu thun sich froh bemüht; Und wenn er um Hülfe weint, Ihm mit Hülf und Trost erscheint. Hulfe wird auch er empfangen, Und Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind, die sich bemühen, Züchtig, keusch und rein zu seyn, Die der Wollust Netze sliehen, Und der Heiligkeit sich weih'n. Die der Lockung dieser Welt, Und dem, was dem Fleisch' gefällt, Treu und standhaft widerstehen, Werden Gottes Untlitz sehen.

Selig, wer im Frieden lebet, Wer die Ruh' und Einigkeit Zu erhalten sich bestrebet, Und wenn Feindschaft, Haß und Streit Seiner Brüder Glück zerstört, Sie die Pflicht der Eintracht lehrt. Die des Friedens sich besleißen, Werden Kinder Gottes heißen.

Selig, die mit gutem Willen Leiden und sich dessen freu'n, Standhaft ihre Pflicht erfüllen, Und der Zugend Müh' nicht scheu'n. Gott steht ihnen mächtig bei, Und will sie für ihre Treu' Einst mit ew'gen Sieges Kronen Auf das Herrlichste belohnen.

# In der Aller-Seelen Beit.

#### 1.

Erben wanken, Welten beben; Wenn der Herr sich wird erheben Richtend über Tod und Leben. Uch, vor jenen Ungewittern, Die der Welten Bau erschüttern, Werden alle Frevler zittern! Einst geh'n beim Posaunenschalle Alle Tobten, geh'n wir alle Aus der Gräber dustrer Halle. Keine Sunde bleibt verborgen, Port an jenem großen Morgen

Dort an jenem großen Morgen Wird ihr Lohn ihr widerfahren.

Jede That wird der Gerechte Aus der Hülle finstrer Nächte, Aus dem Dunkel offenbaren.

Un bem feyerlichen Tage Wird er mit gerechter Wage Jedem Sterblichen vergelten!

Wer wird vor dem Herrn bestehen, Wer begnadigt dann mich Armen Wer wird meiner sich erbarmen! Herr! Du strafst nur freche Sünder, Du begnadigst gute Kinder.

Rette uns von den Verlornen!

Liebevoll warst Du hienieben, Gabst den Sündern Deinen Frieden; Sen uns gnädig im Gerichte! Richter über Tod und Leben! Dir will ich mich ganz ergeben, Reuvoll nahen Deinem Throne.

Laß uns Gnade vor Dir finden! Wir bereuen unf're Sünden. Richter, Rächer, Herr, verschone! Laß uns alle mit den Frommen Zu des Himmels Freuden kommen, Jesu, laß Dein Heil uns erben!

Freche Sünder werden zittern Bor des Jornes Ungewittern; Stelle Du voll Huld die Deinen! Herr! auch die entschlasnen Brüder Sind nach Deiner Kirche Glieder. Würdige sie Deiner Liebe! D gib ihnen Deinen Frieden! Laß sie, was sie einst hienieden Glaubten, dort in Lichte sehen! Ende, Jesu, ihre Leiden, Führe sie in Deine Freuden Und zur Ruhe ewig! Umen.

2.

Erbarmer, hör'! wie die Gemeinen Heute findlich zu Dir fleh'n. Mit Thränen fleh'n fie für die Deinen, Die nah' Dir find und Dich nicht feh'n.

Auch sie sind Deiner Kirche Glieder, Du hast sie burch Kreuz und Tod Erlöset. Sie sind Deine Brüder, Und hossen nur auf Dich, o Gott!

Herr! mache sie von jedem Flecken Rein durch Dein vergofines Blut, Und rette sie von Angst und Schrecken; Gib ihnen Frieden, Trost und Muth.

Du sprachst am Kreuze zu bem Sünder: "Heut bist Du im Paradies!" Uch, sprich zu ihnen, Herr! nicht minder: Ihr kommt noch heut' zu mir gewiß.

D mildere die Gluth der Thränen, Herr! durch Deinen Friedensgruß. Erfüll', erfüll' ihr heißes Sehnen Nach Deiner Seligkeit Genuß.

Erbarmer! ende ihre Leiden, Ende ihre Prüfungszeit, Und führe sie in Deine Freuden Zur Ruhe und zur Seligkeit.

# Gefänge gur heiligen Communion.

1 mall 1 124 Mein Herr, mein Gott! Beut' ift mir Beil geschehen. Ach, wer bin ich, Berr, baß Du mein gebenkeft! Du fommst zu mir, zu Deinem Knecht; Gott ift mein Beil, Gott wohnt in mir ! Gott, Du bist mein, Mein Beil, mein Licht, mein Leben! Wie soll, wie kann Ich würdig Dich erheben? Du bleibst in mir, und ich in Dir, Dein bin ich ewig, ewig Dein. Nun laß mich, Herr, In Deinem Frieden sterben! Ich sehne mich Nach Dir, nach Deinem Reiche. Dort seh' ich Dich einst unverhüllt Im Glanze Deiner Herrlichkeit.

Rommt her, ihr Creaturen all', Rommt, was erschaffen ist; Kommt her und singet allzumal! Was bort zugegen ift, Das ist das heil'gste Saframent, Das follt ihr loben ohne End'. Gelobt sen ohne End' Das heil'ge Saframent! .-Dem Bater auf bem höchsten Thron'

Sen Ehr' und Preis und Dank; Und feinem eingebornen Gobn' Sei unfer Lobgefang; Dem Tröfter auch ber Chriftenheit Sen gleiche Ehr' in Ewigkeit! Gelobt sen ohne End' Das heil'ge Saframent!

# Predigt-Lieder.

#### Bor ber Prebigt.

sende, Gott! uns Deinen Geist In dieser Predigtstunde; Er ist es, der uns unterweist Aus seines Dieners Munde. Er, der der Herzen Rührer ist Soll unser Herz erheben.
Auf Gottes Lehre stirbt der Christ, Nach ihr auch muß er leben.

### Nach der Predigt.

Dank Dir, mein Gott, mein Heil und Licht! Dich will ich ewig lieben, Und still und freudig meine Pflicht Nach Deinem Worte üben. D Du, der alles Gute schafft, Das Wollen und Vollbringen, Laß uns durch Deiner Gnade Kraft Das ew'ge Heil erringen!

# Mesgefänge an Werktagen.

## Am Montage.

#### 1.

Der Herr ist Gott, und Keiner mehr. Frohlockt ihm, alle Frommen! Wer ist Ihm gleich, wer ist wie Er, So herrlich, so vollkommen? Der Herr ist groß, Sein Nam' ist groß Er ist unendlich, grenzenloß, In Seinem ganzen Wesen! Er war von Ewigkeit und ift.

Wer strebet nicht vergebens, Ihn auszusprechen? Wer ermißt

Die Dauer seines Lebens? Wir Menschen sind von gestern her. Eh' noch die Erde war, war Er,

Noch eher als die Himmel.

Um Seinen Thron her strahlt ein Licht

Das Ihn vor uns verhüllet; Ihn fassen alle Himmel nicht,

Db Er sie gleich erfüllet. Er bleibet ewig, wie Er war, Verborgen und auch offenbar

In Seiner Werke Wundern.

Wo waren wir, wenn Seine Kraft Uns nicht gebildet hätte?

Er kennet alles, was Er schafft, Der Wefen ganze Rette.

Bei Ihm ist Weisheit und Verstand, Ist Macht und Stärke, Seine Hand Umspannet Erd' und Himmel.

Ist Er nicht nah, ist Er nicht fern,-Weiß Er nicht alle Wege?

Bo ist die Nacht, wo sich dem Herrn Ein Mensch verbergen möge? Bergebens hüllt in Kinsterniß

Der Frevler sich. Gott sieht gewiß
Sein Thun und prüft und richtet.

Wer schützt ben Weltbau ohne Dich,

D herr! vor seinem Falle? Allgegenwärtig breitet sich Dein Fittig über Alle.

Du bist voll Freundlichkeit und Huld, Barmherzig, gnädig, voll Gedulb,

Und unser Aller Vater!

Unsträsslich biste Du, heilig, gut Und reiner als die Sonne.

Wohl dem, der Deinen Willen thut; Denn Du vergiltst mit Wonne.

Du hast Unsterblichkeit allein, Bist ewig, selig, wirst es senn, Hast Freuden, Gott, die Fülle.

Herr! Dir gebühret Lob und Dank, Unbetung, Preis und Ehre. Kommt, stimmt in Gottes Lobgesang, Ihr alle seine Heere! Der Herr ist Gott und Keiner mehr, Wer ist ihm gleich, wer ist wie Er? So herrlich, so vollkommen.

2.

Wenn ich, o Schöpfer! Deine Macht, Die Weisheit Deiner Wege, Die Liebe, die für Alle wacht, Anbetend überlege, So weiß ich von Bewund'rung voll Nicht, wie ich Dich erheben soll, Mein Gott, mein Herr, mein Vater!

Mein Auge sieht, wohin es blickt, Die Wunder Deiner Werke. Der Himmel prächtig ausgeschmückt, Preis't Dich, Du Gott der Stärke! Wer hat die Sonne hoch erhöht, Wer kleidet sie mit Majestät, Wer rust dem Heer der Sterne?

Wer mißt dem Winde seinen Lauf,
Wer heißt die Himmel regnen,
Wer schließt den Schooß der Erde auf
Mit Vorrath und zu segnen?
O Gott der Macht und Herrlichkeit,
Gott, Deine Güte reicht so weit,
So weit die Wolken gehen!

Dich predigt Sonnenschein und Sturm, Dich preis't der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, Bringt meinem Schöpfer Ehre! Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht, Bringt unserm Schöpfer Ehre!

Der Mensch, ein Leib, den Deine Sand So wunderbar bereitet,

Der Mensch, ein Geift, ben fein Berftand Dich ju erkennen leitet;

Der Mensch, des Schöpfers Ruhm und Preis Ift sich ein täglicher Beweis

Bon Deiner Macht und Gute.

Erhebet Ihn, der Herr ist Gott!
Erhebet seinen Namen,
Dank sey Dir, Ruhm und Ehre, Gott!
Und alle Welt sag: Umen!
Und alle Welt sürcht ihren Herrn,
Und hoff auf Ihn und dien Ihm gern!
Wer wollte Gott nicht dienen!

### Am Dienstage.

L.

Wie groß ist des Allmächt'gen Güte!
Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, Der mit verhärtetem Gemüthe
Den Dank erstickt, der ihm gebührt?
Nein, Seine Liebe zu ermessen,
Sey ewig meine größte Pflicht.
Der Herr hat meiner nie vergessen.
Vergiß, mein Herz, auch Seiner nicht!
Schau, o mein Geist! in jenes Leben,
In welchem du erschaffen bist,
Wo du, mit Herrlichkeit umgeben,
Gott ewig seh'n wirst, wie Er ist.

Du hast ein Recht zu diesen Freuden, Durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh! darum mußte Christus leiden, Damit du könntest seig seyn.

Und diesen Gott sollt ich nicht ehren, Und Seine Gute nicht versteh'n, Er sollte rufen, ich nicht hören,

Den Beg, ben Er mir zeigt, nicht geb'n? Gein Will' fen mir ins Berg geschrieben, Sein Wort bestärf' mich ewiglich: Gott soll ich über Mes lieben,

Und meinen Rächsten fo, wie mich.

Dieß ift mein Dank, bieß ift fein Wille; Ich soll die Liebe senn, wie er. Je mehr ich dieß Gebot erfülle, Stellt sich mein Bildniß in mir ber. Lebt feine Lieb' in meiner Seele,

So treibt fie mich zu jeder Pflicht, Und ob ich schon aus Schwachheit fehle, Berricht boch in mir die Gunde nicht.

Laß Deine Gute, Deine Liebe, D Gott! mir ftets vor Augen fenn. Sie start' in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben Dir zu weih'n. Sie trofte mich in Roth und Schmerzen, Sie leite mich zur Zeit bes Gluck's, Und sie besieg' in meinem Bergen Die Furcht bes letten Augenblick's.

2:

Ich glaube, Gott! mit Zuversicht, Bas Deine Rirche lehret; Es sen geschrieben ober nicht, Beil Du es uns bewähret. Du, ber Du felbst die Beisheit bift, Kannft uns nur Wahrheit geben. In diesem Glauben flirbt ber Chrift, In diesem muß er leben.

Ich hoffe, Gott! durch Deinen Sohn Berzeihung meiner Gunden, Beil, Troft und Gnade vor dem Thron' Des Richters einft zu finden.

Denn Er, der unstre Hoffnung ist, Hat sich uns hingegeben. In dieser Hoffnung stirbt der Christ, In dieser muß er leben.

Ich liebe Dich, mein Herr und Gott!
Dir weihe ich mein Leben.
Ich liebe Dich bis in den Tod,
Du bift mein Ziel, mein Streben.
Mur Du, der Du die Liebe bist,
Kannst uns zu Dir erheben!
In dieser Liebe stirbt der Christ,
In dieser muß er leben.

### Am Mittwoch.

#### 1.

Nicht um Reichthum, nicht um Ehre, Bester Vater! bitt' ich Dich. Wenn ich Weltbesißer wäre Ohne Gott, — wie arm wär' ich! Nicht um thränenlose Tage, Vater! sleht mein Herz Dich an. Sende Freude, sende Plage; — Wenn ich Dich nur lieben kann!

Dich, o Gütigster! zu kennen;
Dich in Freude, Dich in Schmerz.
Meinen Bater froh zu nennen,
Dieß nur wünscht mein ganzes Herz.
Dankempsindung beim Genießen
Deiner Gaben wünsch' ich mir;
Stillen Frieden im Gewissen,
Freud' am Guten und in Dir.

Kraft und Muth und Herzensfreude, Allen Menschen wohl zu thun; Trost und Stärke, wenn ich leide, Sanst und ställ in Dir zu ruhn; Muth den Lastern auszuweichen, Ihrem Reiz nicht nachzugeh'n; Wenn sie stürmen oder schleichen, Unerschüttert fest zu steh'n!

Nur auf Deinen Willen sehen. Dich, — sonst keine Seele scheu'n; Fest in Deiner Liebe stehen, Vater! Dir stets nahe seyn; Diesen Wunsch des Herzens stillen Wer vermag es? — Du allein! — Uch, um Jesu Christi willen Laß mein Fleh'n erhörlich seyn!

2.

Besiehl du beine Wege, Und was dein Herz hier kränkt, Der treuen Baterpslege Deß, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden Bestimmte Ziel und Bahn, Der mirk auch Wege sinden

Der wird auch Wege finden, Wo dein Fuß gehen kann.

Bu Ihm hinauf zu schauen,
Gewöhne beinen Blick.
Ihm mußt du ganz vertrauen,
Ron Ihm kommt Beil und Glick

Bon Ihm kommt Seil und Glud. Mit unzufriedner Klage

Bermehrst bu beine Pein; Gott will um bess're Tage Bon bir gebeten senn.

Dein sind wir, Gott der Gnade! Dir ist allein bekannt, Bas gut ist oder Schade Geschöpfen Deiner Hand; Und was Du dann erlesen, Bollführ'st Du, starker Held!

Und bringst zum Stand und Wefen Bas Deinem Rath gefällt.

Aus so viel tausend Wegen Fehlt Dir ber beste nicht;

Dein Thun ift lauter Segen, Dein Gang ift lauter Licht.

Wer kann Dein Wohlthun hindern?

Bei aller ihrer Schuld Bist Du noch Deinen Kindern

Voll schonender Geduld.

Der du, von Roth betroffen, Dir oft verlaffen scheinst, D Geele! du mußt hoffen.

Bielleicht, indem du weinst

Erscheinet bein Erretter Und hebet dich empor,

Und führt aus Sturm und Wetter Dir deine Conn' hervor.

Bas sorgest bu? bein Sorgen Ist Schwachheit, nicht Verstand;

Gott hält vor dir verborgen Dein Loos in seiner Hand.

Er ist der Herr der Erden, Er schafft ber Menschen Bobl; Durch Ihn muß Alles werden,

Was wohl gerathen foll.

Zwar wird's zuweilen scheinen, Als hört' Er nicht bein Fleh'n, Als wollt' Er nicht dein Weinen

Und beinen Jammer seh'n.

Dann werde treu erfunden In gläubiger Geduld.

Aus diesen Prüfungsstunden Strahlt lauter Lieb' und Suld.

Wohl bir! nach beinen Giegen Trägst du den Preis bavon,

Und ewiges Vergnügen

Und Ruhe wird dein Lohn. Dann bricht die süße Stunde

D mein Erlöser! an,

Wo ich mit frohem Munde Dich ewig preisen kann.

### Um Donnerstage.

1.

Dich liebe ich, Gott! Deine Gnade Berjungt mit jedem Morgen sich;

Bewahre mich auf Deinem Pfade Und stärk' in Deiner Liebe mich. Laß mich von ganzem Herzen Dein Im Leben und im Tode seyn.

Las mich um Deines Namens willen Gern thun, was mir Dein Mund gebeut;

Und Deinen Willen zu erfüllen, Sei meine höchste Seligkeit. Die kleinste Sünde stets zu scheu'n, Laß, Vater, mich beslissen senn!

Wo Deine Frommen Dir lobfingen, Wo sie vor Deinem Sohn', dem Herrn,

Die Opfer ihres Dankes bringen, Da, lieber Bater! bin ich gern. Gib Bater, gib mir Deine Kraft, Die alles Gute in uns schafft.

So lern' ich, Gott! Dich findlich lieben, Und Deine Bunder recht versteh'n.

In Deinem Dienst' wirst Du mich üben, Mich vorbereiten, Dich zu seh'n; Bis einst in jener Herrlichkeit Mich Deine Liebe ganz erfreut. —

Erhalte biefe reine Liebe

Bu Dir, mein Bater, und mein Gott! Wird über mir ber himmel trube,

Und häuft sich Angst, Gefahr und Roth: So laß mich treu und standhaft fenn,

Ja Deiner Liebe mich zu freu'n.

In Deiner Liebe laß mich sterben; Dann ist selbst Sterben mein Gewinn. Ich werde Deinen Himmel erben, Wo ich Dir ewig nahe bin. Da lieb' ich in Bollkommenheit Dich, Bater ber Barmherzigkeit!

2.

Den Schöpfer aller Geifter Preift, Ihn, ben hochsten Geift! Preis't, Menschen! euern Meister; dereil Den auch ber Seraph preis't. D Seele, hoch erhoben! Much du bist Gottes Hauch, 1999 1992 Geschaffen Ihn zu loben; Dein Leben preif Ihn auch. Dien' Ihm mit allen Kräften, Behorch' Ihm, fen bereit Bu heiligen Geschäften, Die dir Sein Wort gebeut! Berbrich das Joch der Sunden, Das bich so tief entehrt; Und lerne stets empfinden Des Menschen hohen Werth! -

### Am Freitage.

1.

Welch schönes Beispiel gabst Du mir, D Jesu, durch Dein Leben!
Sollt' ich nicht gerne mit Begier Es nachzuahmen streben;
Den Weg nicht gehn, den Du betratst, Nicht froh thun, was Du freudig thatst?
Dein Herz von keiner Sünd' entweiht, War rein wie Deine Lehre;
Du warst in Deiner Herrlichkeit
Des Baters Bild und Ehre.
Erkennet man denn auch an mir Der Gottheit Züge, wie an Dir?

Den Kummervollen Trost zu seyn,
Ju wehren jedem Leibe,
Stets wohlzuthun und zu erfreu'n,
War Deine größte Freude.
D wirkte doch der Menschheit Schmerz Und Glück so lebhaft auf mein Herz!
Du bliebst in Freude und in Leid

Dir gleich und Gott ergeben,

Sogar zum Kreuzestod bereit, Selbst unter Angst und Beben. Und ich, ich bringe meiner Pflicht So oft das kleinste Opfer nicht!

Das schönste Beispiel hast Du mir, D Jesu! hinterlassen.

Ich schwöre am Altare hier, Es recht in's Aug' zu fassen, Und nicht zu ruh'n und still zu steh'n Bis man mich Dir wird ähnlich seh'n!

2

Meinen Heiland laß ich nicht; Denn er ist für mich gestorben; Jesus hat, was mir gebricht,

Mir durch Seinen Tod erworben. Er gibt mir Sein Fleisch und Blut; Jesus ist mein höchstes Gut.

Meinen Heiland laß ich nicht, Dem ich mich geheiligt habe! Er ist meine Zuversicht,

Meine Hoffnung bis zum Grabe, Er erbarmet meiner sich; Was Er will, das will auch ich.

Meinen Heiland laß ich nicht; Bei Ihm find' ich Gnad' und Leben, Und ich fürchte kein Gericht;

Er hat sich für mich gegeben. Da Er litt, da ward ich Sein, Weil ich glaube, Er ist mein. Meinen Heiland laß ich nicht;

Nichts soll mich von Jesu trennen.

Ich will Ihn voll Zuversicht

Ueberall und gern bekennen Mit dem Mund' und in der That, Weil er mich erlöset hat.

Treuer Heiland, laß mich nicht;

Gen mein Führer in ber Jugenb;

Sep im Alter noch mein Licht;

Gib mir Trieb und Kraft zur Tugend; Sen mein Alles in der Zeit, Ewig meine Seligkeit!

### Um Camftage.

#### 1.

Du, beß sich meine Seele freut, Mein Gott, mein Licht, mein Leben;

Erlöser, ber von Ewigkeit

Für mich sich hingegeben! Der unaussprechlich litt und starb Mir seine Seligkeit erwarb, Dir leb' ich und Dir sterb' ich!

Umringt mich Trauer, Angst und Noth, Bist Du mein Gott, mein Tröster, Selbst schreckt mich nicht ber Sunde Tob;

Denn ich bin Dein Erlöfter. Du, ber fur mich bie Gunde trug,

Du gibst mir Kraft zum höhern Flug, Jum Wandel in ben Himmel. —

Wann ich im freudigen Gebet' Dich, Sohn bes Em'gen! glaube,

Wann meine ganze Seele fleh't, Erhoben aus dem Staube; O dann, o dann umschattest Du Mit Deines Friedens sel'ger Ruh'

Den lechzenden Erlöften.

Wann ich am Mahl der Liebe, Herr! Mit stiller Wonn' und Beben Hinknie', und - o ich Endlicher! — Empfah' Dein ewiges Leben; Dann bin ich schon der Welt entrückt, In Engelseligkeit entzückt, Seh' ich den Himmel offen.

Wann sterbend nun mein Auge bricht, Bedeckt mit dunklem Grauen; Dann leuchtet mir Dein neues Licht, Du führst zum vollen Schauen In Deine Herrlichkeit mich ein, Und ewig, ewig bin ich Dein, Mein Gott, mein heil, mein Leben!

#### 2.

Die Feinde Deines Kreuzes droh'n, Dein Reich, Herr, zu verwüsten! — Du aber, Mittler, Gottes Sohn! Beschützest Deine Christen.
Und Deine Kirche wanket nie; Bergeblich wird sich wider sie Die ganze Hölle wassnen.

Dein Reich ist nicht von dieser Welt, Kein Werk von Menschenkindern; Drum kann auch keine Macht der Welt Den Sieg der Kirche hindern. Dir können Deine Feinde nie Dein Erbe rauben. Selbst durch sie Muß es vergrößert werden.

Weit woll'st Du Deine Herrschaft noch In Deiner Welt verbreiten, Und unter Deinem sansten Joch Die Bölker alle leiten. Bom Aufgang bis zum Niedergang Bring' alle Welt Dir Lob und Dank, Und preise Deinen Namen! Auch Deine Feinde, die Dich schmäh'n, Die frevelnd sich empören, Laß Deiner Gnade Wunder seh'n, Daß sie sich Dir bekehren. Lehr' sie mit und zum Himmel schau'n Und unerschüttert im Vertrau'n, Herr! Deiner Zukunst harren.

Und, Deine Christen, wollest Du Im wahren Glauben gründen; Denn außer ihm ist keine Ruh' Noch Seligkeit zu finden. Bewahre und vor Aergerniß, Vor Irrthum, Zwietracht, Finsterniß, Und vor dem Joch der Sünde.

Entzieh' uns nicht den heil'gen Geist, Der Deine Kirch' regieret, Der sie als Lehrer unterweist, Und stets zur Wahrheit führet. Mach' uns durch treuer Diener Mund Den Weg des Heils und Lichtes kund; Erhalte uns im Glauben.

Ein reines Herz schaff' in und, Herr! Ein Herz nach Deinem Willen. Lehr' und mit jedem Tage mehr, Treu Dein Gesetz erfüllen. Gehorsam Deiner Vorschrift senn, Und dann und Deiner Gnade freu'n; Sei unser Heil auf Erden.

So werben wir, Dir unterthan, Mit Ernst die Sünde meiden; Und Du führ'st und auf ebner Bahn Zu Deines Reiches Freuden; Und herrlich wird in dieser Zeit, Noch herrlicher in Ewigkeit Dein großer Name werden.

# Der Ambrofianische Lobgesang.

Großer Gott! wir loben Dich; Herr! wir preisen Deine Stärke; Bor Dir neigt die Erde sich, Und bewundert Deine Werke, Wie Du warst vor aller Zeit, So bleibst Du in Ewigkeit. Alles, was Dich preisen kann,

Alles, was Dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen Stimmen Dir ein Loblied an; Alle Engel, die Dir dienen, Rufen Dir stets ohne Ruh: Heilig, heilig, heilig zu!

Heilig, Herr Gott Sabaoth! Heilig, Herr der Kriegesheere! Starker Helfer in der Noth!

Himmel, Erbe, Luft und Meere Sind erfüllt mit Deinem Ruhm, Alles ist Dein Eigenthum.

Der Apostel Christi Chor, Der Propheten große Menge Schickt zu Deinem Thron' empor Neue Lob: und Dankgefänge; Der Blutzeugen große Schaar Lobt und preist Dich immerdar.

Auf bem ganzen Erbenkreis Loben Große und auch Kleine Dich o Bater! Dir zum Preis Singt die heilige Gemeine.

Sie ehrt auch auf seinem Thron Deinen eingebornen Sohn.

So verehrt ben heil'gen Geist, Welcher uns mit seinen Lehren, Und mit Troste fräftig speist; Du, o König voller Shren, Der mit Dir, Herr Jesu Christ! Und dem Vater ewig ist.

8

Du, des Vaters ew'ger Sohn, Saft die Menschheit angenommen,

Du bist auch von Deinem Thron Bu uns auf die Welt gekommen, Gnade hast Du uns gebracht, Bon der Sunde frei gemacht.

Nunmehr steht das Himmelsthor Mlen, welche glauben, offen; Du stellst uns dem Bater vor,

Wenn wir findlich auf Dich hoffen. Endlich kommst Du zum Gericht, Zeit und Stunde weiß man nicht.

Steh', Berr! Deinen Dienern bei, Welche Dich mit Demuth bitten, Die Dein Blut dort machte frei, Als Du fur uns haft gelitten. Nimm und nach vollbrachtem Lauf' Bu Dir in ben Himmel auf.

Sieh Dein Bolk in Gnaben an, Silf uns, fegne Berr! Dein Erbe; Leit' und auf der rechten Bahn,

Daß der Feind uns nicht verderbe: Hilf, daß wir durch Buß' und Kleh'n Dich im Himmel mögen seh'n.

Alle Tage wollen wir

Dich und Deinen Namen preisen,

Und zu allen Zeiten Dir

Ehre, Lob und Dank erweisen. Bib, daß wir von Gunden heut', Und vom Lafter senn befreit.

Herr! erbarm', erbarme Dich Ueber uns, Berr! fen Dein Gegen,

Deine Gute zeige fich,

So wie wir zu hoffen pflegen; Auf Dich hoffen wir allein, Lag und nicht verloren senn.

## Nachmittags - Andachten.

#### 1.

### Bom Advent bis zur Fastenzeit.

#### · Bebet.

Serr! eröffne unsern Mund, zu loben Deinen heiligen Namen. Reinige unsere Herzen von allen eiteln, unnühen und ausschweisenden Gedanken. Erleuchte unsern Verstand, entzünde unsern Willen, damit wir unser vorhabendes Gebet mit wahrer Ausmerksamkeit und Andacht so verrichten, daß wir vor Deinem göttlichen Angesichte würdig erscheinen, und von Deiner unendlichen Güte erhöret werden. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

#### 8. Pfalm.

1. Unendlicher, Gott, unfer Herr! Wie machtig ift Dein Name auf Erben,

2. Da Deine Majestät am Himmel glänzet! Der Säuglinge und ber Kinder Stammeln

3. Befestiget Dein Reich, beschämt den Sunder. Betracht' ich Deiner Finger Werk', den Himmel,

4. Den Mond, die Sterne, die Du eingesetet: Bas ist der Mensch, daß Du noch sein gedenkest?

5. Der Erdensohn, daß Du Dich seiner annimmft? Saft ihn ben Engeln wenig nachgesetzet,

6. Saft ihn mit Chr' und Schmuck gekrönet, Ernennst ihn jum Beherrscher Deiner Berke,

7. Und legst zu seinen Fußen Mes, Bas in der Luft, was sich im Wasser reget,

8. Das Lamm, ben Stier und auch Gewild; Er bahnt sich Wege durch die Meere.

9. Unendlicher, Gott, unser Herr! Bie ruhmvoll ift Dein Name auf Erden!

10. Ehre sen bem Bater und bem Sohne, Und bem heiligen Geiste!

11. Wie es war im Anfange, Jeht und zu allen Zeiten. Amen.

#### 66. pfalm.

1. Gott! fen uns gnadig, fegne uns, Und lag Dein Untlig uns erleuchten!

2. Daß man auf Erben Deinen Weg erkenne, Unter allen Bolfern Deine Hulfe!

3. Dir huldigen die Bölker, Gott! Dir huldigen die Bölker alle,

4. Nationen freuen fich und jauchzen, Daß Du gerecht die Bolfer richteft,

5. Regierest auf Erben alle Reiche! Dich preisen alle Geschlechter.

6. Dir huldigen die Bölfer, Gott! Dir huldigen die Bölfer alle.

7. Ehre sen bem Bater, und bem Sohne, Und bem heiligen Geifte!

8. Wie es war im Anfange, Jest und zu allen Zeiten. Amen.

### 110. Pfalm.

1. Bon ganzem herzen bant' ich bem herrn, Im Rath' ber Frommen, in ber Gemeinde.

2. Erhaben sind des Ewigen Thaten, Men ihren Zwecken angemeffen.

3. Majestät und Schönheit seine Werke. Ewig, ewig mahret Seine Gute.

4. Gedachtniß Seiner Wunder stiftet Der Gnabige, Barmherzige, ber Retter!

5. Gibt Speife denen, die Ihn fürchten, Denkt an Seinen Bund immer und ewig;

6. Zeigt Seinem Volke Seiner Thaten Kraft, Gibt ihnen bas Erbe ber Heiben.

7. Seiner Sande Werk sind Recht und Beisheit, Unwandelbar alle Seine Gebote,

8. Immer unterstützet und ewig, Nach Recht und Wahrheit eingerichtet.

9. Rettung sendet er Seinem Bolke, Stiftet Seinen Bund auf ewig,

10. Er, beffen Name heilig ift und furchtbar. Der Weisheit Unfang ift die Furcht bes herrn!

11. Darnach zu wandeln ist Klugheit, Bringt unvergänglich Lob und Ehre.

12. Ehre sen bem Bater und dem Sohne Und dem heiligen Geifte!

13. Wie es war im Anfange Jetzt und zu allen Zeiten. Amen.

# Per Kobgesang Maria.

#### Magnificat.

1. Gott den Ewigen erhebet meine Seele, die Ihm lebet. Froh schwingt sich zu Ihm mein Geist, welcher Seine Allmacht preist.

2. Längst sah er mit Baterblicken auf mich bin, mich zu beglücken.

Seine Hand zog mich hervor, hob die arme Magd empor.

3. Ewig sen die Macht gepriesen, die der Herr an mir erwiesen!

Denn was er an mir gethan, ftaunt ber ganze Himmel an.

4. Seine Gnade zeigt sich allen Frommen, stolze Herrscher fallen,

Reiche darben, find Ihm fern. Armen gibt und hilft er gern.

5. Er erbarmt sich Seiner Knechte. Freut euch, Ifraels Gerechte!

Er erfüllt, was Er verhieß, euern Vätern einst verhieß.

6. Preis dem Vater, und dem Sohne, und dem Geist auf ihrem Throne!

Heiligste Dreveiniakeit, Dir sen Lob in Ewigkeit.

#### Gebet.

Pr. Bewahre uns, o' Herr, heute und alle Tage unsers. Lebens in Deinem Schutze!

B. Bewahre uns vor allen Sünden! Pr. Erbarme Dich unser, o Herr!

B. Erbarme Dich unfer!

Pr. Deine Barmherzigkeit walte über uns, gnädiger und liebreicher Vater! B. Die wir allzeit auf Dich gehofft haben.

### Laffet uns beten:

Allmächtiger, ewiger Gott, ber Du burch Deine ansbetungswürdige Macht Alles erhältst und regierest! wir empfehlen Deiner väterlichen Liebe und Sorgfalt in tiefster Demuth und mit kindlicher Ehrfurcht und Bertrauen unsern Leib und unsere Seele, unser Leben und unser Sterben.

An Dich, o Gott, Schöpfer himmels und der Erde! glauben wir; wir glauben, daß Du unser liebreicher Bater, höchster Wohlthäter, unser helfer und Erretter bist; in dem wahren, allein selig machenden christfatholischen Glau-

ben verlangen wir zu leben und zu sterben.

Auf Dich, o Gott, Vater ber unaussprechlichen Barmscherzigkeit! hoffen wir; von Dir hoffen wir durch die unsendlichen Verdienste Deines Sohnes Jesu Christi Verzeihung unserer Sünden, Deiner göttliche Gnade und das ewige Leben.

D Gott, der Du uns aus Liebe erschaffen und bisher erhalten hast, und durch Deine Liebe auch in alle Ewigsteit glücklich machen willst! möchten wir doch durch einen heiligen, unbesteckten und eifrigen Tugendwandel uns Deiner Liebe und Deines väterlichen Bohlgefallens auch würdig machen; möchten wir Dich doch von ganzem Herzen, aus allen Kräften unserer Seele so lieben, wie Du von uns aus schuldiger Dankbarkeit und um Deiner unendlichen Bollkommenheit willen verdienst, geliebt zu werden! D Gott! in Deiner Liebe, in Erfüllung Deiner heiligsten Gebote, in Ausübung aller Tugenden, die uns Jesus Christus, unser Meister, gelehrt hat, in Deiner seltgmachenden Gnade stärke und erhalte uns die an unsern letzten Athemzug.

Liebreicher Gott! schenke uns jetz Deinen väterlichen Segen, um den wir Dich mit kindlichem Vertrauen und in tiefster Demuth anslehen; segne uns Alle und unsere Angehörigen; segne unsere Eltern, Geschwister, Wohlthäter, Lehrer, Freunde und Feinde; segne unsere geistliche und weltliche Obrigkeit, und alle die, welche Dich erkennen

und lieben, und Deinen heiligsten Ramen loben und prei-

sen. Umen.

(Der Priefter gibt hierauf ben beiligen Segen, und fpricht in ber Stille: Es fegne euch ber allmächtige Gott: ber Bater, ber Sohn und ber beil. Geift. Amen.)

### Von Oftern bis Pfingsten.

Berr eröffne u. f. w. Seite 187.

### 97. 10 falm.

1. Singet bem herrn ein neues Lied! Denn wunderbar find Geine Thaten.

2. Der herr hat Seine Bulfe fund gethan, Gerechtigkeit vor Beiden offenbaret,

3. War eingedenk der Liebe und Treue Dem Hause Ifrael, bem Hause Jakob.

4. Da fahen unsers Gottes Bulfe Die Grenzen aller Welten.

5. Jauchzet bem herrn alle Belt, Froblocket, singet, spielet!

6. Schlag't an bas Barfenspiel bem Berrn! Lagt Harfenklang und Pfalter,

7. Trompeten und Posaunenschall Bor bem Berrn, bem Konig, ertonen!

8. Es fturme bas Meer, und mas es enthalt, Der Erdfreis, und die ihn bewohnen!

9. Berge jauchzen Weltgefang, Strome jauchzen Bandeklopfen,

10. Bor bem Ungeficht bes herrn!

Er kommt, die Welt zu richten, 11. Richtet den Erdball nach Recht, Nach Billigkeit die Bolker.

12. Ehre fen bem Bater und bem Sohne, Und bem heiligen Beifte!

13. Wie es war im Anfange, Jest und zu allen Zeiten. Umen.

### 116. 1 falm.

1. Lobet den Herrn; ihr Bolfer alle; . Preifet ihn, alle Nationen!

2. Denn Seine Gute waltet über uns, Und Seine Treue mahret ewig,

3. Ehre sen bem Bater und dem Sohne, Und dem heiligen Geiste!

4. Wie es war im Anfange, Jest und zu allen Zeiten. Amen.

#### 148. 1) falm.

- 1. Lobet den Herrn vom Himmel her, Lobet Ihn in der Höhe!
- 2. Lobet Ihn, alle Seine Engel, Lobet Ihn, alle Seine Heere!
- 3. Lobet Ihn, Sonne und Mond, Lobet Ihn, alle Lichtgestirne!
- 4. Lobet Ihn, aller Himmel Himmel, Gewässer in den Hohen des Himmels!
- 5. Alles lobe Seinen Namen! Denn er gebot — sie wurden,
- 6. Und erhalt fie ewig. Er gab Gesetze unübertretbar.
- 7. Lobet ben herrn, ihr von ber Erbe, Seewunder, Meerestiefen alle!
- 8. Blig, Hagel, Schnee und Nebel, , Sturmwind, der Sein Geheiß vollstrecket!
- 9. Gebirg' und alle Hügel, Fruchtbaum' und Cedern alle!
- 10. Gewild und zahmes Thier, Gewürm und alle Bögel!
- 11. Der Erbe Könige und Bölfer, Ihr Fürsten und Beherrscher!
- 12. Junglinge und Jungfrauen, Alter und Jugend Alles lobe bes Ewigen Namen!
- 13. Denn Er allein ift hoch erhaben, Sein Ruhm geht über himmel und Erbe.
- 14. Ehre sen bem Bater und dem Sohne, und dem heiligen Geifte!

15. Wie es war im Anfange, Jest und zu allen Zeiten. Amen.

### Der Sobgefang Mariä.

1. Meine Seele verherrlicht ben Herrn, Und mein Geist frohlocket in Gott, meinem Heiland.

2. Denn Er hat auf die Niedrigkeit Seiner Magd hers abgefehen; Sieh, von nun an werden mich alle Geschlechter selig

preisen!

3. Denn große Dinge hat an mir gethan, Der mächtig und bessen Name heilig ift.

4. Seine Barmherzigkeit bleibt von Geschlecht zu Geschlechte.

Bei jenen, die Ihn fürchten.

5. Machtig wirkt Er mit Seinem Arme, und zerstreut die Hochmuthigen,

6. Gewaltige stürzt Er vom Thrope, und erhöht die Niedrigen.

7. Hungrige sattigt Er mit Gutern, Und Reiche läßt Er leer gehen.

8. Er nimmt Seinen Diener Ifrael auf, Eingedenk Seiner Barmherzigkeit.

9. Wie Er unfern Batern, Abraham und seinem Samen auf immer verheißen hat.

10. Ehre fen bem Bater und bem Sohne, Und bem heiligen Geifte!

11. Wie es war im Anfange, Jest und zu allen Zeiten. Amen.

#### Gebet.

Pr. Bewahre uns, o Herr, heute und alle Tage unsers Lebens in Deinem Schutze!

B. Bewahre uns vor allen Gunben!

Pr. Erbarme Dich unfer, o Herr!

B. Erbarme Dich unser!

Pr. Deine Barmherzigkeit walte über und, gnädiger und liebreicher Bater!

B. Die wir allzeit auf Dich gehofft haben!

#### Laffet uns beten:

Berr, allmächtiger Gott! ber Du Deinen Kinbern Segen ober Strafen ertheilen kannft, nachbem fie in ben Begen Deiner Gebote manbeln, ober burch Bosheit und Ungehorsam sich Deinen Born und Deine Ungnade zuziehen werben. Gott und Bater, Beschützer, Belfer und Erhalter! Dein eingeborner Jefus Chriftus, unfer Erlofer und Seliamacher, hat uns in feinem heiligsten Evangelium bie troftlichste Berficherung ertheilt: Alles, mas ihr ben Bater in meinem Namen bitten werbet, biefes wird Er euch aeben Du Bater unaussprechlicher Liebe und Barmberzigkeit! mit kindlicher Ehrfurcht bitten wir Dich: Segne unfern Verstand und Willen, segne unsere Muhe und Ar: beit, all unfer Thun und Lassen mit Deiner Gnabe, ohne welche bei uns nichts jum Guten gebeihen kann. Wir sehen unsere Schwachheit wohl ein, und bekennen sie vor Dir in tiefster Demuth, und flehen Dich baher um Jesu! Christi willen an, Du wollest uns Deine Bulfe nie verfagen, sondern uns diefe bei allen unfern Sandlungen, in allen Nothen und Angelegenheiten fraftig verleihen, damit wir immer Deinen beiligen Geboten ergeben und Dir als getreue, fromme und tugendhafte Kinder stets wohlgefällig fenen, wofür wir Dich mit bankbarftem Bergen lieben, loben und preisen werden in alle Ewigkeit. Umen.

(Der Priefter u. f. w.)

#### 3.

# Bon Pfingften bis Abvent.

Herr eröffne u. f. w.

### 1. Pfalm.

1. Seil dem Manne, der nicht kommt In den Rath der Frevler!

2. Der nie betrat ben Weg ber Gunber, Rie faß, wo Spotter figen!

3. Dem nur Gottes Lehre frommt, Der Tag und Nacht sie forschet! 4. Er grunet, wie ein Baum am Bache, Der Früchte tragt zur rechten Beit,

5. Kein Blatt zu früh abwirft, Und was er thut, gelinget.

6. So nicht die Frevler, fo nicht! Sie find wie Spreu, die jeder Wind verwehet.

7. Die Frevler besteh'n nicht im Gerichte, Sunder nicht vor der Gemeinde der Frommen,

8. Denn gottgefällig ist ber Frommen Weg, Der Sünder Weg verliert sich.

9. Ehre sen bem Bater und bem Sohne, Und bem heiligen Geifte!

10. Wie es war im Anfange, Jetzt und zu allen Zeiten. Amen.

#### 30. Pfalm.

1. Dir vertraue ich, Ewiger! Laß mich nie zu Schanden werden.

2. Errette mich durch Deine Gerechtigkeit, Neige Dein Dhr und hilf mir eitend.

3. Sei Felsenburg und Beste mir zur Rettung, Ja, Fels und Beste bist Du mir, Erlöser!

4. Du wirst mich leiten, wirst mich führen Um Deines Namens willen.

5. Wirst mich aus dem verborgenen Nete ziehen. Du bist mein Schild, mein Retter.

6. In Deine Hande empfehle ich meinen Geist, Du rettest mich, Herr, Gott der Treue!

7. Ehre sen bem Bater, und bem Sohne, und bem heiligen Geifte!

8. Wie es war im Anfange, Jetzt und zu allen Zeiten. Amen.

#### 111. Pfalm.

1. Wohl bem Manne, ber ben Ewigen fürchtet, Und große Luft hat an bes Herrn Geboten!

2. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden; Gesegnet ist das Geschlecht der Frommen.

3. In ihrem Sause ist Ueberfluß und Reichthum, Wohlthätigkeit bleibt unaufhörlich.

4. Den Frommen strahlet Licht in Finsterniß Der Gnäbige, Barmherzige, Gerechte.

5. Bohl bem, ber fich erbarmet und theilet mit, Und richtet ein nach Billigkeit seine Reben und Thaten.

6. Denn ewiglich wird er nicht wanken, Der Nachruhm bes Gerechten bleibet ewig.

7. Er höret furchtlos schreckliche Gerüchte, Sein Berg hofft auf ben Ewigen ohne Zagen.

8. Getroft und unerschüttert bleibt sein Muth, Bis er fieht die Strafe ber Keinde.

9. Er streuet aus, er gibt ben Armen; Wohlthätigkeit bleibt unaufhörlich.

10. Mit Ehren wird sein Haus erhöht. Der Frevler sieht es mit krankendem Verdruffe.

11. Und harnt sich ab, und knirscht mit den Zähnen; Bereitelt sind der Frevler Bunsche.

12. Ehre sen bem Bater und bem Sohne, Und bem heiligen Geiste!

13. Wie es war im Anfange Setzt und zu allen Zeiten. Amen.

### Der Sobgesang Maria.

#### Gebet.

Pr. Bewahre uns, o Herr, heute und alle Tage unsers Lebens in Deinem Schutze!

B. Bewahre uns vor allen Sünden!

Pr. Erbarme Dich unser, o Herr!

B. Erbarme Dich unser!

Pr. Deine Barmherzigkeit malte über uns, gnäbiger und liebreicher Bater!

B. Die wir allzeit auf Dich gehofft haben.

#### Laffet und beten:

Gott, Du allgemeiner Vater ber Menschen! Du hast uns das Dasein gegeben; Du hast uns nach Deinem Bilbe geschaffen; Du vereinigtest mit unserm Leibe eine unsterbliche Seele, die durch ihre Vernunft Dich, ihren Schöpfer, erkennen und anbeten, durch ihren freien Willen aber das Gute erwählen, das Bose verabscheuen, und durch Aus-

übung aller Tugenben fich Deiner Gnabe und Deines gottlichen Wohlgefallens würdig machen soll. Gott, ber Du die Liebe selbst bift, ber Du die Fülle Deiner unaussprech= lichen Gute über alle Deine Geschöpfe, vorzuglich aber über die Menschen verbreitest! wir erkennen mit bankbarem Bergen alle Wohlthaten, die Du uns erwiesen haft und noch täglich erweisest. So lange wir Athem schöpfen, wollen wir Dich dafür loben und preisen. Du verlangest unsere Liebe. — Was konnen, — was follen wir aber thun, um Dich so zu lieben, wie Du es verdienst, von uns geliebt au werden!

Wir wollen Deine Gebote halten, welche Du uns durch Deinen Sohn, Jesus Christus, bekannt gemacht hast. Durch Deine Gnabe geftartt, wollen wir alles bas getreu erfullen,

mas Dein Gefet und vorschreibt.

Wir wollen Gutes thun. Wir wollen uns an allen Orten Deiner Gegenwart erinnern, die uns durch die Werke Deiner Mmacht, Beisheit und Gute fo laut verkundigt wird. Wir wollen stets in unsern Unliegen kindlich und vertrauensvoll nicht nur unsere Hände, sondern vorzüglich unser Herz zu Dir, unserm besten Vater, erheben. Wir wollen immer die Pflichten unsers Beruses thätig, treu und unverdroffen erfüllen, eingebenk, bag Du uns biefelben durch Deine göttliche Vorsehung anwiesest, um dadurch unfer zeitliches Glud, noch mehr aber unfere ewige Geliafeit zu begründen; — wir wollen uns gegen Jedermann liebreich, gefällig und mitleidig erzeigen, und fo in Allem Deinen Geboten nachkommen.

In beständiger Vereinigung mit Dir, in Deiner heilig= machenden Gnabe wollen wir leben und fterben. Durch Jefus Christus Deinen Sohn, ber mit Dir und bem heiligen Geiste als gleicher Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Umen. (Der Priefter u. f. w.)

### Professio

Fidei catholicae.

Zgo firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in Symbolo sidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertio die secundum scripturas et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam. catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

Apostolicas et Ecclesiasticas traditiones, reliquasque ejusdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram Scripturam juxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater

Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec ea unquam nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor.

Profiteor quoque, septem esse vere et proprie Sacramenta novae legis a Jesu Christo, Domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, seilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium; illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Recèptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio et admitto.

Omnia et singula, quae de peccato originali, et de justificatione in sacrosancta Trid. Synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio.

Profiteor pariter, in Missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia Transsubstantiationem appellat. Fateor etiam, sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque Sacramentum sumi.

Constanter teneo, Purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari. Similiter et Sanctos una cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmissime assero, imagines Christi et Deiparae semper virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem et venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo.

Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum matrem et magistram agnosco; Romanoque Pontifici, beati Petri, Apostolorum Principis, successori, ac Jesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo ac juro. Cetera item omnia a sacris Canonibus et oecumenicis Conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia, atque hacreses quascunque ab Ecclesia damnatas, et rejectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizo.

Hanc veram Catholicam sidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum, constantissime (Deo adjuvante) retinere et consiteri, atque a meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, et quantum in me erit, curaturum. Ego idem spondeo, voveo ac juro. Sic

me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia.

### Preces matutinae.

In Nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Jam lucis orto sidere Deum precemur supplices, Ut in diurnis actibus Nos servet a nocentibus.

Linguam refrenans temperet, Ne litis horror insonet; Visum fovendo contegat, Ne vanitates hauriat.

Sint pura cordis intima, Absistat et vecordia; Carnis terat superbiam Potus cibique parcitas. Ut cum dies abscesserit, Noctemque sors reduxerit, Mundi per abstinentiam Ipsi canamus gloriam.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio Cum Spiritu Paraclito

Nunc et per omne saeculum. Amen.

Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine.

Fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.

#### Oremus.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium hujus diei nos pervenire fecisti; tua nos hodie salva virtute, ut in hac die ad nullum declinemus peccatum, sed semper ad tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Dirigere et sanctificare, regere et gubernare dignare, Domine Deus, Rex coeli et terrae, hodie corda et corpora nostra, sensus, sermones et actus nostros in lege, tua, et in operibus mandatorum tuorum, ut hic et in aeternum te auxiliante salvi et liberi esse mereamur, Salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Dies et actus nostros in sua pace disponat Dominus

omnipotens. Amen.

Pater noster, qui es in coelis; sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera a nos a malo. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.

### Preces vespertinae.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Te lucis ante terminum,
Rerum Creator, poscimus,
Ut pro tua Clementia
Sis praesul et custodia.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata,
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Praesta Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne saeculum. Amen.

Dignare Domine nocte ista sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine.

Fiat misericordia tua Domine super nos; quemadmodum speravimus in te. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.

#### Oremus.

Visita, quaesumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle; Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et

benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace. Amen. Pater noster. Ave Maria. Credo.

### Prece

pro Sacrificio Missae.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende, qui per diversita-tem linguarum cunctarum gentes in unitate fidei congregasti.

K. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. R. Et renovabis faciem terrae.

#### Oremus.

Deus, qui corda fidelium S. Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

#### Oratio.

(Quae intentio sit audiendae Missae.)

Domine Deus, ad cujus imaginem creatus sum; da mihi gratiam, ut imminenti sacrificio, qua par est, re-verentia et devotione intersim, illudque una cum sacerdote divinae Majestati tuae gratiose offeram: 1) Ad majorem nominis tuae gloriam et honorem, cui soli hoc sacrificium debetur. 2) In memoriam passionis et mortis tuae, quam ad hujus sacrificii usum fieri praecepisti. 3) In gratiarum actionem pro omnibus mihi collatis beneficiis. 4) In satisfactionem omnium mearum culparum et poenarum, quas sanctissimo sanguini tuo in hoc sacrificio immergo. 5) Ad impetrandam gratiam

tuam et opem in re ista... 6) Pro charissimis parentibus, amicis et benefactoribus meis, maxime istis...
7) Pro fidelibus defunctis, potissimum istis... Placeat tibi Domine haec intentio mea et exaudi me. Per Christum Dominum nostrum.

#### (Dic deinde cum Sacerdote et Ministro.)

S. Introibo ad altare Dei.

M. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.

S. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me.

M. Quia tu es Deus, fortitudo mea; quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus.

- S. Emitte lucem tuam et veritatem tuam; ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua.
- M. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam.
- S. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus; quare tristis es anima mea, et quare conturbas me.
- M. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi; salutare vultus mei et Deus meus.

S. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

M. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

S. Introibo ad altare Dei.

M. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.

S. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

M. Qui fecit coelum et terram.

S. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis et vobis, Fratres; quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos et vos, Fratres, orare prome ad Dominum Deum nostrum.

- M. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam.
- S. Amen.
- M. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis et tibi, Pater; quia peccavi nímis cogitatione, verbo et opere mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
- S. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.
- M. Amen.
- S. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
- M. Amen.
- S. Deus, tu conversus vivificabis nos.
- M. Et plebs tua laetabitur in te.
- S. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
- M. Et salutare tuum da nobis.
- S. Domine exaudi orationem meam.
- M. Et clamor meus ad te veniat.
- S. Dominus vobiscum.
- M. Et cum spiritu tuo.

#### Ad introitum.

Benedicta sit sancta Trinitas atque indivisa unitas; confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Gloria Patri, qui creavit nos; Gloria Filio, qui redemit nos;

Gloria Spiritui S., qui sanctificavit nos;

Gloria summae et individuae Trinitati,

Deo nostro in saecula saeculorum. Amen.

- S. Kyrie eleison.
- M. Kyrie eleison
- S. Kyrie eleison

M. Christe eleison.

S. Christe eleison.

M. Christe eleison.

S. Kyrie eleison. M. Kyrie eleison.

S. Kyrie eleison.

(Corde hic simul dic, quod verba significant: Domine miserere, Christe miserere, et dolorem excita.

Dic postea cum Sacerdote.)

Gloria in excelsis Deo, et in terra par hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, rex coelestis, Deus pater omnipotens. Domine fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, agnus Dei, filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe cum s. Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

#### Ad Collectam et Epistolam.

Exaudi Deus preces Ecclesiae tuae sanctae, tibi in nomine dilectissimi filii tui Domini nostri Jesu Christi humiliter supplicantis, ut tuam nobis dexteram porrigas, quae omnia mala avertat, et in tua nos gratia confirmet. Amen.

#### Actus Fidei.

Credo, Domine Deus, quidquid per Scripturam unigenitunque filium tuum Dominum nostrum Jesum Christum et s. Apostolos revelasti, milique per Ecclesiam, quae columna est et firmamentum veritatis, credendum proposuisti. In hac catholica fide per tuam gratiam vivere et mori statuo. Amen.

#### Actus Spei.

In te benignissime Pater, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, omnem spem meam ac fiduciam repono. Magna quidem et multa sunt delicta mea; tua tamen infinities major est bonitas, quae non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat; hac tua immensa bonitate fretus, remissionem omnium peccatorum meorum et vitam aeternam me consecuturum plane confido.

### Actus Charitatis.

Quis te non amet, amantissime Deus, qui in Charitate perpetua dilexisti nos, filiumque tuum unigenitum dedisti pro nobis? Quando, mi Deus, veniam et apparebo ante faciem tuam, cupitisque complexibus tuis aeternum fruar!

### Ad Evangelium.

Domine Jesu, qui ex voluntate Patris tui laetum mundo Evangelium annuntiasti; da gratiam, ut illud intellectu percipiam, voluntate complectar, memoria conservem, opere compleam; et gregi electarum ovium tuarum, quae vocem tuam audiunt, ita hic associer, ut eidem in novissimo die ad dexteram tuam conjunctus audire merear: Venite Benedicti!

### Ad Credo.

(Symbolum Nicaenum.)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in coelum, sedet ad dextram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul

adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

#### Ad Offertorium.

O Pater aeterne, qui sanctissimum hoc novae legis sacrificium, quo unigenitus Filius tibi offerretur, institui voluisti; hunc et ego divinae Majestati tuae, meque in ejusdem unione offero cum omnibus, quae a tua bonitate mihi sunt concessa; respice in me et miserere mei. Amen.

#### Ad Orate Fratres.

Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.

#### Ad Praefationem.

Sursum corda: Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro: Dignum et justum est. — Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum; per quem Majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates, Coeli coelorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur supplici confessione dicentes: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

### Oratio ad Memento

seu ad Memoriam pro Vivis.

Memento, quaesumus, Domine, per passionem et mortem dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi, imprimis Ecclesiae tuae sanctae, eamque seu sponsam ejusdem Filii tui protege, sanctifica et exalta; praesides ac ministros ipsius Spiritu sancto reple, ut omnes illorum Doctrina et exemplo proficiant ad majorem nominis

tui gloriam.

Memento etiam, Domine, parentum meorum, fratrum, sororum et amicorum.... omniumque, pro quibus orare teneor et tu me vis orare. Da his omnibus uberem in praesenti vita gratiam et gloriam in futuro.

#### Ad Elevationem.

(Dic orationem S. Thomae Aquinatis.)

Adoro te devote, latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas. Tibi se cor meum totum subjicit; Quia te contemplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur; Sed auditu solo tuto creditur. Credo, quidquid dixit Dei Filius, Nil hoc verbo veritatis verius.

In cruce latebat sola Deitas,
Sed hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens
Peto, quod petivit latro poenitens.

Plagas sicut Thomas non intueor; Deum tamen meum confiteor. Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini, Panis verus vitam praestans homini, Praesta meae menti de te vivere, Teque illi semper dulce sapere.

Pie Pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine,
Cujus una stilla salvum facere
Totum mundum potest omni scelere.

Jesu, quem velatum nunc aspicio, Oro fiat illud, quod tam sitio, Ut te revelata cernens facie Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

### Post Elevationem.

Domine Jesu Christe, vere tu es Deus absconditus, quem sub panis et vini speciebus modo adoravi. Ne sinas, obsecro, ut pretiosus ille sanguis tuus pro me frustra olim in ara crucis sit effusus, sed per passionem et mortem tuam in numerum electorum tuorum admitti, et te revelata facie aeternum aspicere et amplecti merear. Amen.

### Ad Memento pro Defunctis.

Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in sancta pace . . . .

Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis de multitudine miserationem tuarum sperantibus partem aliquam et societatem donare digneris cum Sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non aestimator meriti, sed veniae quaesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

### Oratio Dominica.

Pater noster, qui es in coelis; sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo. Amen.

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris et întercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei genitrice Maria cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus Sanctis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adjuti et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum. Pax Domini sit semper nobiscum. Amen.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

(Praeparatio ad communionem spiritualem.)

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu sancto per mortem tuam mundum vivificasti; libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper inhaerere mandatis, et a te nunquam separari permittas. Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu S. vivis et regnas Deus in secula seculorum. Amen.

Perceptio corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego indignus spiritualiter sumere praesumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis es ad medelam percipiendam. Qui vivis et regnas Deus in secula seculorum. Amen.

### (Dic ter cum Sacerdote.)

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

(Hic recogita communicare cum Sacerdote et dic.)

Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

(Sic Christum quasi-praesentem amplecteris et dices.)

Inveni, quem diligit anima mea, tenui eum nec dimittam.

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis ejus, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur. Anima Christi sanctifica me,

Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi salva me, O bone Jesu exaudi me, Ne permittas me separari a te; Ab hoste maligno defende me, In hora mortis meae voca me, Et pone me juxta te, Ut cum Angelis tuis laudem te In secula seculorum. Amen.

#### Ad Collectas.

Gratias ago tibi, Domine Jesu, quod me hujus tui sanctissimi Sacrificii participem fecisti, quo amarissimae passionis ac mortis tuae memoriam innovavi. Fac, oro, ut ejusdem mysterii virtute et operatione in fide, spe et charitate perseverem vitamque aeternam consequar. Amen.

#### Oblatio.

Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium servitutis meae, et praesta, ut sacrificium, quod oculis tuae Majestatis cum Sacerdote indignus obtuli, tibi sit acceptabile, mihique et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

### Ad Benedictionem.

Benedicat nos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen.

## Initium s. Evangelii secundum Joannem.

In principio erat Verbum et Verbum erat al Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princil apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsufactum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt

in nomine ejus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.

M. Deo gratias.

# Hymni

ad Officium divinum pro singulis hebdomadis diebus.

## 1) Dominica.

adoranda Deitas, In unitate Trinitas, Deus Pater et Filius, Et Spiritus Paraclitus.

Te sine fine celebrant, Timent, adorant, praedicant Coelestia, terrestria Et tota mundi machina.

A Deo Patre Filius Gignitur Unigenitus: Uterque sanctum Spiritum Spirat aequalem Dominum.

Nil prius aut posterius, Nil majus hic aut sanctius; Una tribus substantia Aequalis est et gloria.

Et finis et principium, Rerumque factor omnium, Tu solus es ens entium Et certa spes credentium.

Tu solus es amabilis, Et totus delectabilis, Pius, justus, terribilis: Quis tibi Deus similis!

Luq

Tu cuncta solus efficis, Cunctisque solus sufficis, Tu solus merces hominum Et magnum nimis praemium.

Tuae misericordiae Semper agendae gratiae, Tibi servire jugiter Nos decet et alacriter.

Qui coelum, terras, omnia Immensa reples gratia, Tu nostrum cor inebria Amoris tui copia.

Laus Patri sit ingenito, Laus ejus unigenito, Laus sancto sit Spiritui. Trino Deoque simplici.

## 2) Feria secunda.

Jam lucis orto sidere Deum precemur supplices; Nostras ut ipsa dirigat Lux increata semitas.

Nil lingua, nil peccet manus, Nil mens inane cogitet: In ore simplex veritas, In corde regnet caritas.

Incoepta dum fluet dies, O Christe, sis custos vigil: Da mente scire, quod doces, Da corde, quod jubes, sequi.

Superba ne nimis caro Menti licenter imperet, Quas saevus hostis obsidet, Portas tuere sensuum.

Tu spes salutis actuum, Tu finis et primordium; Te prosequamur auspice Quae te favente coepimus. Qui nos creavit laus Patri, Laus qui redemit Filio, Qui caritate nos foves Par sit tibi laus Spiritus.

## 3) Feria tertia.

Quisquis o sacram properas ad aedem, Dirigat gressus pietas fidesque; Regis haec regum domus, et Tonantis Altera sedes.

Cujus in coelo thronus est perennis, Parva vult terris habitare tecta, Incapax claudi, latet hospes arcto Clausus in orbe.

Non malus ultor venit inter ignes, Non nigra nimbi tonat e procella: Nec minus credas placido verenda Numine templa.

Quid vetus fluxit cruor hostiarum? Pristinae cessent holocausta legis; Ipse libamen Deus et sacerdos Se litat aris.

Quid venis audax? Procul hic profanus, Sancta ni fletus lavet unda crimen, Munda quam multis jubet esse mundum Vocibus aedes!

Quae tibi fumant Deus alme templis Thura, jucundo placeant odore Et pluant pingues resoluta laetis Nubibus imbres.

## 4) Feria quarta.

Rebus creatis nil egens.
Timet beatus, nunc tuo
Prodis ab arcano Deus
Mundoque das primordia.
Tu cuncta quae non sunt vocas,
Et illa se sistunt tibi,

Miroque concentu suo Dant conditori gloriam.

At mundus e sinu tuo Dum prodit adspectabilis, Augustiorem cogitas Mundum creator alterum.

Illum Redemptor artifex Virtutibus condet suis, Sparsoque terris omnibus Verbi potentis semine.

Illum peractis saeculis Coelo locabit, et throni Mensaeque consortem snae Deo redonabit Patri.

Utrique mundo qui praces, Utrumque conserva Pater, Utrumque, Fili, dirige: Utrumque, Flamen, consecra!

## 5) Feria quinta.

Lauda Sion, Salvatorem, Lauda ducem et pastorem In hymnis et canticis. Quantum potes, tantum aude, Quia major omni laude, Nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis, Panis vivus et vitalis Hodie proponitur, Quem in sacrae mensa coenae Turbae fratrum duodenae Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora, Sit jucunda, sit decora Mentis jubilatio. Dies enim celebratur In qua sacrae memoratur Coenae institutio. In hac mensa novi Regis Novum Pascha novae legis Pascha vetus terminat. Jam vetustas novitati, Umbrae cedunt veritati, Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit, Faciendum hoc expressit In sui memoriam. Docti sacris institutis, Panem, vinum in salutis Consecramus hostiam.

Dogma datur Christianis, Quod in carnem transit panis, Et vinum in sanguinem; Quod non capis, quod non vides, Animosa firmat fides, Practer rerum ordinem.

Sub diversis speciebus, Signis tantum et non rebus Latent res eximiae. Caro cibus, sanguís potus, Manet tamen Christus totus Sub utraque specie!

A sumente non concisus, Non confractus, non divisus, Integer accipitur; Sumit unus, sumunt mille, Quantum isti, tantum ille, Nec sumtus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali, Sorte tamen inaequali Vitae vel interitus; Mors est malis, vita bonis; Vide, paris sumtionis Quam sit dispar exitus!

Fracto demum Sacramento, Ne vacilles, sed memento: Tantum esse sub fragmento, Quantum toto tegitur. Nulla rei fit scissura, Signi tantum fit fractura, Qua nec status nec statura

Signati minuitur.

Ecce, Panis Angelorum, Factus cibus viatorum. Vere panis filiorum Non mittendus canibus.

In figuris praesignatur, Cum Isaac immolatur. Agnus Paschae deputatur. Datur manna patribus.

Bone Pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere. Tu nos pasce, nos tuere, Tu nos bona fac videre In terra viventium. Tu, qui cuncta scis et vales, Qui nos paseis hic mortales, Tuos tibi commensales. Cohaeredes et sodales Fac tuorum civium.

## 6) Feria sexta.

Veni Creator spiritus, Mentes tuorum visita. Imple superna gratia, Quae tu creasti, pectora.

Qui Paracletus diceris, Altissimi donum Dei, Fons vivus, ignis, caritas, Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, Dextrae Dei tu digitus, Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus; Ductore sic te praevio, Vitemus omne noxium.

Per te sciamus, da, Patrem, Noscamus atque Filium; Te utriusque Spiritum Credamus omni tempore.

Sit laus Patri, laus Filio. Par sit tibi laus, Spiritus, Afflante quo mentes sacris Lucent et ardent ignibus.

# 7) Sabbato.

Rerum Creator omnium, Nostros labores adjuva; Ut casta Christi nomine Nos vita dignos arguat.

Tu nempe sanctus et potens Placere das solus tibi; Tu, legis auctor, das sequi, Quod lege praemonstras, iter.

Cingunt iter pericula; Tu lubricos firma pedes; Et certiore fervidi Pergemus ad metam gradu.

O meta felix, pax ubi Et vera nos manet quies; Ubi voluptatis sacro Torrente potabis tuos.

Te mens, o alma Trinitas, Anhelat ardens, te sitit: Tua redemtis gratia Aeterna redde praemia.

# Preces et hymni

ante et post studia.

#### A. Ante studia.

#### 1.

Creator Universi, fons luminis et aeternum sapientiae principium! effundere digneris super intellectus mei tenebras tuae charitatis radios, duplicem a me removens caliginem, peccati scilicet et ignorantiae. Tu, qui linguas infantium facis esse disertas, linguam meam erudias, atque in labiis meis gratiam benedictionis tuae effundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, discendi facilitatem, explicandi subtilitatem, loquendi gratiam. — Ingressum sacrarii sapientiae instruas, progressum dirigas, egressum compleas. Tu, omnium rerum, sis etiam omnium actionum mearum et studiorum auctor et actor, principium et finis. Omnia ad tui solius gloriam. Per Jesum Christum, Dominum nostrum. Amen.

### 2.

Domine Jesu Christe, omnis sapientiae fons et lumen cordium! largire nobis, quaesumus, mentis illustrationem, acumen ingenii et intelligentiae claritatem, ut noster in legendo et discendo labor nomini tuo glorificando et proximo adjuvando serviat, nobisque sit salutaris. Amen.

## 3.

Domine Deus, Lux sapientissima, Bonitas ineffabilis! adesto propitius studiis nostris, quibus nunc incumbere intendimus, ad majorem gloriam et honorem nominis tui, ut placeamus tibi et consulamus animae nostrae. Ne despicias nos, sed da nobis abundantissimam gratiam tuam, ut coram te adstare possimus hac hora, quemadmodum tibi placet. Offerimus tibi et consecramus animam nostram, ut eam perficias et extollas ad te; offe-

rimus memoriam, ut eam sanctis cogitationibus imbuas; intellectum, ut luce tua illustratus considerare possit mirabilia tua; voluntatem, ut amore tuo inflammata affectus tibi gratos eliciat; omnes cogitationes, verba et opera, ut in his, quae tibi sunt placita, semper occupentur. Haec oramus te, atque obsecramus. Per Jesum Christum, Dominum nostrum. Amen.

### 4.

Nos ad altiorem vocati vitam, in nobilioribus exercemur palaestris et ad excellentius fastigium ascendimus. Sensum autem tuum, Domine! quis sciet, nisi tu dederis sapientiam et miseris Spiritum sanctum tuum de altissimis et sic correctae sint semitae nostrae, et quae tibi placent, discamus. - Emitte igitur de sede magnitudinis tuae sapientiam illam, quae tecum fuit, antequam quidquam faceres a principio; antequam terra fieret et fontes aquarum erumperent et montes gravi mole consisterent; quae diligentes se diligit, quam inveniunt, qui mane vigilant ad eam, cujus fructus melior est auro et lapide pretioso. Immtte illam in nos, ut nobiscum sit, et nobiscum laboret, ut sciamus, quid acceptum sit tibi omni tempore. Bonitatem, disciplinam et scientiam doce nos; da intellectum, ut discamus mandata tua; adde gratiam, ut custodiamus illa fideliter, ne, quae largiris, scientiae subsidia atque instrumenta virtutis, ingrati negligamus et ad gravius judicium nobis sit, scivisse, quid velis, et non fecisse. Servus enim sciens voluntatem tuam, Domine, et non faciens, vapulabit multis. Amen.

ð.

Veni sancte Spiritus
Et emitte coelitus
Lucis tuae radium.
Veni pater pauperum;
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.
Consolator optime,
Dulcis hospes animae,

Dulce refrigerium; In labore requies, In aestu temperies, In fletu solutium.

O lux beatissima, Reple cordis intima Tuorum fidelium; Sine tuo numine Nihil est in homine, Nihil est innoxium.

Lava, quod est sordidum, Riga, quod est aridum, Sana, quod est saucium, Flecte, quod est rigidum, Fove, quod est frigidum, Rege, quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus
Sacrum septenarium!
Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

6.

Proles Parentis optimi, Et par Parenti maximo. De luce vera vera lux Verusque de Deo Deus.

En nox recessit, jam nitet, Aurora luci praevia, Coelum solumque purpurans, Et clausa nobis detegens.

Sed fuscat ignorantiae Caligo nostra pectora, Et nubilis erroribus Mens pene cedit obruta.

Exurge, sol purissime, Diemque da mundo suum, Simulque noctem duplicem, Quae nos premit, dilucida. Dissolve frigus horridum, Arvumque nostri pectoris Calore lampadis tuae Humore purga noxio.

Ut irrigetur coelitus Roris beati nectare, Et centuplo cum foenore Coeleste semen proferat.

7.

Veni, superne Spiritus, Purgata Christi sanguine Tuique terra jam capàx Expandit arentes sinus.

Christi petentis aethera Exsolve promissam fidem, Et nostra praesens igneo Munda lavaero pectora.

Lugemus amissum Patrem Te nostra tangat orbitas: Solare moestos, anxiis Spem redde, qui solus potes.

Docere, quae Christus rudes Prudens alumnos distulit, Haec praeparatis insere Novus magister mentibus.

Olim per umbras vatibus Retecta paucis veritas Nunc orbe toto dissitis Per te patescat gentibus.

Divina jam nos unctio Informet omnes, hactenus Mutis aratam literis Inscribe legem cordibus.

Sit laus Patri, laus Filio, Par sit tibi laus, Spiritus, Afflante quo mentes sacris Lucent et ardent ignibus.

8.

Qui procedis ab utroque, Genitore genitoque, Spiritus Paraclite; Redde linguas eloquentes, Sed accende primum mentes Charitatis fomite. —

Te docente nil obscurum, Te praesente nil impurum, Cuncta sunt splendentia. Gloriatur mens jucunda, Per te sana, per te munda Gaudet conscientia.

Quando venis, corda lenis, Quando subis, atrae nubis Effugit obscuritas. Sacer ignis pectus uris Non comburis, sed a curis Exuis, dum visitas.

Mentes prius imperitas Et sopitas et oblitas Erudis et excitas. Cor ad fidem facit pronum, Ori muto reddit sonum Manans a te claritas.

Tu perversos corde vitas; Sed sinceros mente ditas Dono sapientiae. Veritatem notam facis, Et ostendis viam pacis, Semitas justitiae.

O qui dator es et donum, Tu qui condis omne bonum, Mentis dona gaudium. Tange corda, terge sordes, Vinclo pacis fac concordes, Adsis ad praesidium. Sicut post ascensum Christi Rudes linguis imbuisti Variis discipulos; Sic nos vise, sic dignare Dissidentes congregare Una fide populos.

Demum mortis ab hac valle Duc ad viam recto calle Lactos de victoria. Ubi Patris; ubi tui Et acterni Verbi frui Mereamur gloria. Amen.

#### Post Studia.

### 1

Actiones nostras, quaesumus, Domine, adspirando praeveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Pater noster, et Ave Maria.

### 2.

Ne sinas me, Domine, inflari scientia, qua destruetur, sed da charitatem aedificantem, quae nunquam excidit, ut non evanescam in cogitationibus meis, nec judicem, me scire aliquid inter homines, nisi Jesum Christum et hunc crucifixum. Amen.

Pater noster, et Ave Maria.

## 3.

Deus, qui dedisti mihi cum gaudio suscipere sapientiam tuam, da virtutem cognoscendi et retinendi illam in corde bono et optimo, et fructum afferendi in patientia; ut non auditor obliviosus factus, sed factor operis, obtineam benedictionem servi boni et fidelis, qui cognovit voluntatem Domini'sui, et praeparavit et fecit secundum voluntatem ejus. Amen.

# Ad signum

Salutationis angelicae matutinum, meridianum et vespertinum.

1. Angelus Domini nuntiavit Mariae; et concepit de Spiritu sancto. Ave Maria etc.

2. Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum

tuum. Ave Maria etc.

3. Et Verbum caro factum est; et habitavit in nobis. Ave Maria etc.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

#### Oremus.

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui, incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Et Fidelium animae per misericordiam Dei requie-

scant in pace. Amen.

# Hymnus Ambrosianus.

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli; tibi coeli et universae potestates;
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant;
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus,
Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia:
Patrem immensae majestatis;

Venerandum tuum verum et unicum filium; Sanctum quoque Paracletum Spiritum.

Tu Rex gloriae, Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem non horruisti virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna coelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

Judex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, ques pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae.

Et rege eos et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in saeculum ut in saeculum saeculi.

Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos, quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

V. Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spiritu. R. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

#### Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia majestatis adorare unitatem, quaesumus, ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen.

(Pro gratiarum actione dicitur sequens (ratio.)

Deus, cujus misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae Majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# Pro Rege nostro.

- V. Domine, salvum fac famulum tuum, Regem no-
- R. Deus meus, sperantem in te.
- V. Domine exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- V. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

#### Oremus.

Quaesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus, Rex noster N., qui tua miseratione suscepit regni gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa; quibus decenter ornatus, et vitiorum monstra devitare, et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus valeat pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen.

# Oratio pro Ecclesia.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti; custodi opera misericordiae tuae, ut Ecclesia tua toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret.

# Oratio pro Papa.

Deus, omnium fidelium Pastor et Rector, famulum tuum N. quem Pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti,

propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam.

# Hymnus Eucharisticus.

Pange lingua gloriosi Corporis mysterium Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus Ex intacta virgine, Et in mundo conversatus Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae Recumbens cum fratribus, Observata lege plene Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum Verbo carnem efficit, Fitque sanguis Christi merum, Etsi sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui, Praestet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

## Litania

de venerabili Sacramento.

Lyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe exaudr nos. Pater de coelis Deus, Fili Redemptor Mundi Deus, Spiritus sancte Deus, Sancta Trinitas unus Deus, Panis vivus, qui de coelo descendisti, Deus absconditus et Salvator, Frumentum electorum, Vinum germinans Virgines, Panis pinguis et deliciae Regum, Juge Sacrificium, Oblatio munda, Agnus absque macula, Mensa purissima, Angelorum esca, Manna absconditum, Memoria mirabilium Dei, Panis superstantialis, Verbum caro factum, Habitans in nobis, Hostia sancta, Colix benedictionis, Mysterium fidei,

Miserere nobis

Praecelsum et venerabile Sacramentum. Sacrificium omnium sanctissimum, Vere propitiatorium pro vivis et defunctis, Coeleste antidotum, quo a peccatis praeservamur, Stupendum supra omnia miraculum, Sacratissima Dominicae Passionis commemoratio, Donum transcendens omnem plenitudinem, Memoriale praecipuum divini amoris, Divinae affluentia largitatis'. Sacrosauctum et augustissimum mysterium, Pharmacum immortalitatis. Tremendum ac vivificum Sacramentum, Panis omnipotentia Verbi caro factum, Incruentum sacrificium, Cibus et Conviva. Dulcissimum convivium, cui assistunt Angeli ministrantes,

Sacramentum pietatis. Offerens et Oblatio, Spiritualis dulcedo in proprio fonte degustata, Refectio animarum sanctarum, Viaticum in Domino morientium, Pignus futurae gloriae, Propitius esto, Parce nobis, Domine. Propitius esto, Exaudi nos, Domine. Ab indigna Corporis et Sanguinis tui susceptione, A concupiscentia carnis, A concupiscentia oculorum. A superbia vitae. Ab omni peccandi occasione, Per desiderium illud, quo hoc Pascha cum discipulis manducare desiderasti, Per summam humilitatem, qua discipulorum pedes lavasti. Per ardentissimam charitatem, qua hoc divinum sacramentum instituisti, Per sanguinem tuum pretiosum, quem nobis in altari reliquisti,

Per quinque vulnera hujus tui corporis sacratissimi,

quae pro nobis suscepisti,

Peccatores,

Ut nobis fidem, reverentiam et devotionem hujus admirabilis sacramenti augere et conservare dig-

neris,

Ut ad frequentem usum Eucharistiae per veram peccatorum confessionem nos perducere digneris, Ut nos ab omni haeresi, perfidia ac cordis caecitate

liberare digneris,

Ut sanctissimi hujus Sacramenti pretiosos et coelestes fructus nobis impertire digneris, Ut in hora mortis nostrae hoc coelesti viatico nos confortare et munire digneris,

Fili Dei,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster.

Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos a malo.

Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

### Oremus.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti; tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# Hymnus et Litania.

de s. Nomine Jesu.

Deus vera cordis gaudia; Sed super mel et omnia Ejus dulcis praesentia.

Nil canitur suavius, Nil auditur jucundius, Nil cogitatur dulcius, Quam Jesus Dei filius.

Jesu, spes poenitentibus. Quam pius es petentibus, Quam bonus es quaerentibus! Sed quid invenientibus?

Jesu, dulcedo cordium, Fons vivus, lumen mentium Excedens omne gaudium Et omne desiderium.

Nec lingua valet dicere, Nec litera exprimere, Expertus potest credere, Quid sit Jesum diligere.

Jesum quaeram in lectulo Clauso cordis cubiculo, Privatim et in publico. Quaeram amore sedulo.

Cum Maria diluculo Jesum quaeram in tumulo, Clamore condis querulo Mente quaeram non oculo.

Tumbam perfundam fletibus, Locum replens gemitibus Jesu provolvar pedibus Strictis haerens amplexibus.

Jesu, rex admirabilis, Et triumphator nobilis, Dulcedo ineffabilis, Totus desiderabilis. Mane nobiscum Domine, Et nos illustra lumine, Pulsa mentis caligine, Mundum replens dulcedine.

Quando cor nostrum visitas, Tunc lucet ei veritas, Mundi vilescit vanitas Et intus fervet caritas.

Amor Jesu dulcissimus, Et vere suavissimus, Plus millies gratissimus, Quam dicere sufficimus.

Hoc probat ejus passio, Hoc sanguinis effusio, Per quam nobis redemptio Datur et Dei visio.

Jesum omnes agnoscite, Amorem ejus poscite; Jesum ardenter quaerite, Quaerendo inardescite.

Sic amantem diligite, Amoris vicem reddite, In hunc odorem currite Et vota votis reddite.

Jesus auctor clementiae Totius spes lactitiae, Dulcoris fons et gratiae Verae cordis deliciae.

Jesu mi bone, sentiam Amoris tui copiam, Da mihi per praesentiam Tuam videre gloriam.

Cum digne loqui nequeam, De te tamen ne sileam, Amor facit, ut audeam, Cum de te solum gaudeam.

Tua Jesu dilectio Grata mentis refectio, Replens sine fastidio, Dans famem desiderio. Qui te gustant esuriunt, Qui bibunt adhuc sitiunt; Desiderare nesciunt, Nisi Jesum, quem cupiunt.

Quem tuus amor ebriat, Novit, quid Jesus sapiat: Quam felix est, quem satiat! Non est ultra, quod cupiat.

Jesu, decus angelicum, In aure dulce canticum, In ore mel mirificum, In corde nectar coelicum.

Desidero te millies, Mi Jesu, quando venies? Me laetum quando facies? Me de te quando saties?

Amor tuus continuus Mihi languor assiduus, Mihi fructus mellifluus Est et vitae perpetuus.

Jesu, summa benignitas, Mira cordis jucunditas, Iucomprehensa bonitas, Tua me stringit charitas.

Bonum mihi diligere Jesum, nil ultra quaerere Mihi prorsus deficere, Ut illi queam vivere.

O Jesu mi dulcissime, Spes suspirantis animae, Te quaerunt piae lacrymae, Te clamor mentis intimae.

Quocunque loco fuero Mecum Jesum desidero, Quam laetus, cum invenero, Quam felix, cum tenuero!

Tunc amplexus, tunc oscula, Quae vincunt mellis pocula, Tunc felix Christi copula Sed in his parva morula. Jam quod quaesivi, video Quod concupivi, teneo, Amore Jesu langueo, Et corde totus ardeo.

Jesus quum sie diligitur, Hic amor non exstinguitur: Non tepescit nee moritur, Plus crescit et accenditur.

Hic amor ardet jugiter, Dulceseit mirabiliter, Sapit delectabiliter, Delectat et feliciter.

Hic amor missus coelitus. Haeret mihi medullitus, Mentem incendit penitus Hoc delectatur spiritus.

O beatum incendium Et ardens desiderium, O dulce refrigerium, Amare Dei filium!

Jesu, flos matris virginis, Amor nostrae dulcedinis, Tibi laus, honor numinis, Regnum beatitudinis.

Veni, veni, Rex optime, Pater immensae gloriae, Affulge menti clarius, Jam exspectatus saepius.

Jesu, sole serenior
Et balsamo suavior,
Omni dulcore dulcior,
Prae cunctis amabilior.

Cujus gustus sic afficit, Cujus odor sic reficit, In quo mens mea deficit Solus amanti sufficit.

Tu mentis delectatio, Amoris consummatio, Tu mea gloriatio, Jesu, mundi salvatio. Mi dilecte, revertere Consors paternae dexterae, Hostem vicisti prospere, Jam coeli regno fruere.

Sequar te, quocunque ieris, Mihi tolli non poteris, Cum meum cor abstuleris, Jesu, laus nostri generis.

Coeli cives, occurrite, Portas vestras attollite, Triumphatori dicite: Ave, Jesu, rex inclyte!

Rex virtutum, rex gloriae, Rex insignis victoriae, Jesu, largitor veniae, Honor coelestis curiae.

Tu fons misericordiae, Tu verae lumen patriae, Pelle nubem tristitiae, Dans nobis lucem gloriae.

Te coeli chorus praedicat, Et tuas laudes replicat, Jesus orbem laetificat Et nos Deo pacificat.

Jesus in pace imperat, Quae omnem sensum superat; Hanc mea mens desiderat Et ea frui properat.

Jesus ad patrem rediit, Coeleste regnum subiit: Cor meum a me transiit, Post Jesum simul abiit.

Quem prosequamur laudibus, Votis, hymnis et precibus, Ut nos donet coelestibus Cum ipso frui sedibus.

· (S. Bernardus.)

## Litania

de nomine Jesu.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Pater de coelis Deus. Fili Redemptor mundi Deus, Spiritus sancte Deus, Sancta Trinitas unus Deus, Jesu, Fili Dei vivi. Jesu potentissime, Jesu fortissime, Jesu perfectissime, Jesu gloriosissime, Jesu mirifice, Jesu jucundissime, Jesu clarissime, Jesu clarior sole, Jesu pulchrior Luna, Jesu splendidior Stellis, Jesu admirabilis. Jesu delectabilis, Jesu honorabilis. Jesu humillime, Jesu pauperrime, Jesu mitissime, Jesu patientissime, Jesu obedientissime, Jesu castissime, Jesu, amator castitatis, Jesu, amator pacis, Jesu, Amor noster, Jesu, speculum vitae, Jesu, exemplar virtutum, Jesu, decus morum, Jesu, zelator animarum,

Miserere nobis

Jesu, refugium nostrum, Jesu, pater pauperum, Jesu, consolatio afflictorum, Jesu. thesaurus fidelium, Jesu, gemma pretiosa, Jesu, armarium perfectionis, Jesu, bone pastor ovium,

Jesu, stella maris, Jesu, lux vera, Jesu, sapientia aeterna, Jesu, bonitas infinita, Jesu, Gaudium Angelorum, Jesu, Rex Patriarcharum, Jesu, Inspirator Prophetarum, Jesu, Magister Apostolorum, Jesu, Doctor Evangelistarum, Jesu, fortitudo Martyrum, Jesu . lumen Confessorum, Jesu, Sponse Virginum, Jesu. Corona Sanctorum omnium, Propitius esto, Parce nobis, Jesu, Propitius esto, Exaudi nos, Jesu, Ab omni malo, Ab omni peccato, Ab ira tua. Ab insidiis diaboli, A peste, fame et bello, A transgressione mandatorum tuorum, Ab incursu omnium malorum Per Incarnationem tuam, Per Adventum tuum, Per Nativitatem tuam, Per Circumcisionem tuam, Per Dolores tuos. Per Flagella tua, Per Mortem tuam, Per Resurrectionem tuam, Per Ascensionem tuam, Per Gaudia tua, · Per Gloriam tuam,

ibera nos Domine

Per dulcissimam Virginem Matrem tuam, Per Intercessionem omnium Sanctorum tuorum, Libera nos Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis, Jesu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Jesu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Jesu.

Jesu Christe audi nos.
Jesu Christe exaudi nos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

#### Oremus.

Deus, qui gloriosissimum nomen Domini nostri, Jesu Christi, unigeniti Filii tui fecisti fidelibus tuis summo suavitatis affectu amabile, et malignis spiritibus tremendum atque terribile; concede propitius, ut omnes, qui hoc nomen Jesu devote venerantur in terris, sanctae consolationis dulcedinem in praesenti percipiant, et in futuro gaudia exultationis et interminabilis jubilationis obtineant. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum. Amen.

## Litania Lauretana.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe audi nos.

Christe exaudi nos.

Pater de coelis Deus, Miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.

Spiritus sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis.

Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo virginum, Mater Christi, Mater divinae gratiae, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater Creatoris, Mater Salvatoris. Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo praedicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, Sedes sapientiae, Causa nostrae laetitiae, Vas spirituale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis, Rosa mystica, Turris Davidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca. Janua coeli, Stella matutina, Salus infirmorum, Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum,

Ora pro nobis.

Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,

Ora pro nobis.

Regina Sanctorum omnium,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis, Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Do-

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Ave Maria.

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix; nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris; sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, tuo filio nos reconcilia, tuo filio nos commenda, tuo filio nos repraesenta.

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

### Oremus.

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui, incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Ora pro nobis, beatissime Joseph. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

### Oremus.

Sanctissimae Genitricis tuae Sponsi, quaesumus, Domine, meritis adjuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino.

Deo gratias.

Et Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.

# Oratio S. Thomae Aquinatis,

qua virtutes Christiani hominis petuntur.

Concede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt, ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere, perfecte adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Ordina statum meum, et quod a me requiris, ut faciam, tribue, ut sciam, et da exequi, sicut oportet et expedit animae meae. Da mihi, Domine Deus meus! inter prospera et adversa non deficere, ut in illis non extollar, in istis non deprimar; de nullo gaudeam vel doleam, nisi quod ducat ad te, vel abducat a te, nulli placere appetam vel displicere timeam, nisi tibi. Vilescant mihi Domine omnia transitoria, et cara mihi sint omnia tua propter te, et tu, Deus meus, praeter omnia. Taedeat me gaudii, quod est sine te, nec aliquid cupiam, quod est extra te. Delectet me Domine labor, qui est pro te, et taediosa sit mihi omnis quies, quae est sine te. Frequenter da mihi, Domine, cor ad te dirigere, et in defectione mea cum emendationis proposito dolendo pensare. Fac me, Domine Deus, obedientem sine contradictione; pauperem sine defectione; castum sine corruptione; patientem sine murmuratione; humilem sine fictione; et hilarem sine dissolutione; tristem sine defectione; maturum sine gravitate; agilem sine levitate; timentem sine desperatione; veracem sine duplicitate; operantem bona sine praesumtione; proximum corrigere sine elatione; ipsum aedificare verbo et exemplo sine simulatione. Da mihi Domine Deus, cor pervigil, quod nulla abducat a te mala cogitatio; da nobile, quod nulla deorsum trahat indigna affectio; sanctum, quod nulla deorsum obliquet sinistra intentio; da invictum, quod nulla frangat tribulatio; da

liberum, quod nulla sibi vindicet perversa et violenta affectio. Largire mihi, Domine Deus meus, intellectum te cognoscentem; diligentiam te quaerentem; sapientiam te invenientem; conversationem tibi placentem; perseverantiam te sideliter exspectantem; et fiduciam finaliter amplectentem; tuis poenis configi per poenitentiam; tuis beneficiis uti in via per gratiam, et tandem tuis gaudiis in patria perfrui per gloriam. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

# Psalmus L.

liserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.

2. Et secundum multitudinem miserationum tuarum:

dele iniquitatem meam.

3. Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.

4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper.

5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas, cum judicaris. 6. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in

peccatis concepit me mater mea.

7. Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

8. Asperges me hyssopo et mundabor: lavabis me, et

super nivem dealbabor.

- 9. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata.
- 10. Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.

11. Cor mundum crea in me Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.

12. Ne projicias me a facie tua: et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

13. Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.

14. Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.

15. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meae: et exultabit lingua mea justitiam tuam.

16. Domine labia mea aperies: et os meum annuntiabit laudem tuam.

17. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non delectaberis.

18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum Deus non despicies.

19. Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion: ut aedificentur muri Jerusalem.

20. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos.

21. Gloria Patri et Filio: et Spiritui sancto.

22. Sicut erat in principio, et nunc et semper: et in saecula saeculorum. Amen.

Da pacem Domine in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.

V. Domine non secundum peccata nostra facias nobis. R. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.

V. Fiat pax in virtute tua.

R. Et abundantia in turribus tuis.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Deus, cui proprium est, misereri semper et parcere; suscipe deprecationem nostram, ut nos et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris; preces populi tui supplicantis propitius respice, et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte.

Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera; da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# (Hebdomade Passionis.)

O Crux ave, spes unica; hoc passionis tempore auge piis justitiam, reisque dona veniam.

V. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

### Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui humano geueri ad imitandum humilitatis Exemplum salvatorem nostrum carnem sumere, et crucem subire fecisti; concede propitius, ut et patientiae ipsius habere documenta et resurrectionis consortia mereamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen.

Defensor noster aspice. Insidiantes reprime, Guberna tuos famulos, Quos sanguine mercatus es.

# Hymnus.

1. Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

 Cujus animam gementem, Contristatam et dolentem Pertransivit gladius. 3. O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater unigeniti!

4. Quae moerebat, et dolebat,

Et tremebat, cum videbat Nati poenas inclyti.

5. Quis est homo, qui non fleret, Christi Matrem si videret In tanto supplicio!

6. Quis non potest contristari, Piam Matrem contemplari Dolentem cum Filio!

7. Pro peccatis suae gentis Vidit Jesum in tormentis, Et flagellis subditum.

8. Vidit suum dulcem Natum Morientem desolatum, Dum emisit spiritum.

Eja Mater fons amoris,
 Me sentire vim doloris
 Fac, ut tecum lugeam.

 Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum, Ut illi complaceam.

- Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Corde meo valide.
- Tui Nati vulnerati,
   Tam dignati pro me pati
   Poenas mecum divide.
- 13. Fac, me vere tecum flere, Crucifixum condolere, Donec ego vixero.
- 14. Juxta crucem tecum stare, Me libenter sociare In planctu desidero.
- Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem, Passionis ejus sortem Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
 Cruce hac inebriari
 Ob mortem Filii.

 Inflammatus et accensus, Per te, Virgo, sim defensus, In die judicii.

Christe, cum sit hinc exire,
 Da per matrem me venire
 Ad palmam victoriae.

20. Quando corpus morietur, Fac animae donetur Paradisi gloria. Amen.

V. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

### Oremus.

Deus, in cujus passione, secundum Simeonis prophetiam, dulcissimam animam gloriosae Virginis et Matris Mariae doloris gladius pertransivit; concede propitius, ut, qui transfixionem ejus et passionem venerando recolimus, gloriosis meritis et precibus omnium Sanctorum Cruci fideliter adstantium intercedentibus, passionis tuae effectum felicem consequamur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

# Hymnus et Psalmus

pro Defunctis.

1. Dies irae, dies illa Crucis expandens vexilla, Solvet saeclum in favilla.

2. Quantus tremor est venturus, Quando Judex est venturus Cuncta stricte discussurus! 3. Tuba mirum spargens sonum Per sepulchra regionum Coget omnes ante thronum.

4. Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura Judicanti responsura.

5. Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus judicetur

6. Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet, apparebit, Nil inultum remanebit.

7. Quid sum miser tunc dicturus, Quem patronum rogaturus, Cum vix justus sit securus.

8. Rex tremendae majestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis.

9. Recordare, Jesu pie, Quod sum causa viae tuae, Ne me perdas illa die.

10. Quaerens me sedisti lassus; Redemisti crucem passus; Tantus labor non sit cassus.

- 11. Juste judex ultionis,
  Donum fac remissionis
  Ante diem rationis.
- 12. Ingemisco tanquam reus, Culpa rubet vultus meus; Supplicanti parce Deus.
- 13. Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti.
- 14. Preces meae non sunt dignae;
  Sed tu bonus fac benigne,
  Ne perenni cremer igne.
- 15. Inter oves locum praesta, Et ab hoedis me sequestra Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
 Flammis acribus addictis,
 Voca me cum benedictis.

17. Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis, Gere curam mei finis.

 Lacrymosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicandus homo reus.

Huic ergo parce Deus,
 Pie Jesu, Domine
 Dona eis requiem! Amen.

### Psalmus CXXIX.

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendentes: in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris Domine: Domine, quis sustinebit!

Quia apud te propitiatio est: et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem: speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel: ex omnibus iniquitatibus ejus.

V. Requiem aeternam dona eis, Domine.

R. Et lux perpetua luceat eis.

### Oremus.

Fidelium Deus omnium Conditor et Redemptor; animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

# Litania

de omnibus Sanctis.

vrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe andi nos. Christe exaudi nos. Pater de coelis Deus, Miserere nobis. Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis. Sancta Maria. Sancta Dei Genitrix. Sancta Virgo Virginum, Sancte Michael, Sancte Gabriel. Sancte Raphael, Omnes sancti Angeli et Archangeli, Orate pro nobis. Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, Orate pro nobis. Sancte Joannes Baptista, Ora pro nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, Orate pro nobis. Sancte Petre, Sancte Paule. Sancte Andrea. Sancte Jacobe, Sancte Joannes, Sancte Thoma, Sancte Jacobe, Sancte Philippe, Sancte Bartholomaee, Sancte Matthaee, Sancte Simon.

Sancte Thaddaee, Sancte Matthia,

```
Sancte Barnaba,
                  Ora pro nobis.
Sancte Luca.
Sancte Marce.
Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, Orate pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini, Orate pro nobis.
Omnes sancti Innocentes, Orate pro nobis.
Sancte Stephane,
Sancte Laurenti.
Sancte Vincenti.
Sancti Fabiane et Sebastiane.
Sancti Joannes et Paule.
Sancti Cosma et Damiane,
Sancti Gervasi et Protasi,
Omnes sancti Martyres,
Sancte Silvester,
Sancte Gregori,
Sancte Ambrosi.
Sancte Augustine,
Sancte Hieronyme,
Sancte Martine,
Sancte Nicolae.
Omnes sancti Pontifices et Confessores, Orate pro nobis,
Omnes sancti Doctores, Orate pro nobis.
Sancte Antoni.
Sancte Benedicte, Sancte Bernarde, Ora pro nobis.
Sancte Dominice.
Sancte Francisce.
Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, Orate pro nobis.
Omnes sancti Monachi et Eremitae, Orate pro nobis.
Sancta Maria Magdalena,
Sancta Agatha,
Sancta Lucia.
Sancta Agnes,
Sancta Caecilia,
Sancta Catharina,
Sancta Anastasia,
Omnes sanctae Virgines et Viduae, Orate pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctae Dei, Orate pro nobis.
```

giri digneris,

Propitius esto, Parce nobis, Domine. Propitius esto, Exaudi nos, Domine. Ab omni malo. Ab omni peccato, Ab ira tua, A subitanea et improvisa morte, Ab insidiis diaboli. Ab ira, et odio et omni mala voluntate Libera nos, Domine. A spiritu fornicationis, A fulgure et tempestate, A morte perpetua, Per mysterium sanctae Incarnationis tuae, Per adventum tuum, Per nativitatem tuam, Per baptismum et sanctum jejunium tuum, Per crucem et passionem tuam, Per mortem et sepulturam tuam, Per sanctam resurrectionem tuam, Per admirabilem ascensionem tuam, Per adventum Spiritus sancti Paracliti, In die judicii, Peccatores, Ut nobis parcas, Ut nobis indulgeas, Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris, Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, Ut Dominum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam largiri digneris,

Ut nosmet ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris,
Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas,
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas,

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem lar-

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum ab aeterna damnatione eripias, Ut fructus terrae dare et conservare digneris,

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam

donare digneris,

Ut nos exaudire digneris, Fili Dei,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Do-

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus nobiscum.

R. Et cum Spiritu tuo.

### Oremus.

Omnipotens, sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse praenoscis: te supplices exoramus; ut, pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet vel futurum jam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuae clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

V. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.

R. Amen.

# Ad Vesperas.

Pater noster. Ave Maria.

V. Deus in adjutorium meum intende.

R. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

### I. Psalmus 109.

Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos: scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non poenitebit eum: tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis: confregit in die irae suae reges. Judicabit in nationibus, implebit ruinas: conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput.

Gloria Patri. Sicut erat.

### II. Psalmus 110.

Confitebor tibi Domine in toto corde meo: in consilio justorum et congregatione.

Magna opera Domini: exquisita in omnes voluntates ejus. Confessio et magnificentia opus ejus: et justitia ejus

manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus: escam dedit timentibus se.

Memor erit in saeculum testamenti sui: virtutem operum

suorum annuntiabit populo suo.

Ut det illis haereditatem gentium: opera manuum ejus

veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saeculum saeculi: facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit populo suo: mandavit in aeternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus: initium sapientiae timor Domini.

Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Gloria Patri. Sicut erat.

### III. Psalmus 111.

Beatus vir, qui timet Dominum; in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiae in domo ejus: et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis: misericors et miserator et justus.

Jucundus homo, qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio: quia in aeternum non commovebitur.

In memoria aeterna erit justus: ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus, sperare in Domino, confirmatum est cor ejus: non commovebitur, donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in saeculum saeculi: cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet: desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri. Sicut erat.

### IV. Psalmus 112.

Laudate pueri Dominum: laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum: ex hoc, nunc, et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum: laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus: et super coelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat:

humilia respicit in coelo et in terra.

Suscitans a terra inopem: et de stercore erigens pauperem.

Ut collocet eum cum principibus: cum principibus po-

puli sui.

Qui habitare facit sterilem in domo: matrem filiorum laetantem.

Gloria Patri. Sicut erat.

### V. Psalmus 113.

In exitu Israel de Aegypto: domus Jacob de populo barbaro.

Facta est Judaea sanctificatio ejus: Israel potestas ejus. Mare vidit et fugit: Jordanes conversus est retrorsum. Montes exultaverunt ut arietes: et colles sicut agni

ovium.

Quid est tibi mare, quod fugisti: et tu Jordanis, quia conversus es retrorsum?

Montes exultastis sicut arietes: et colles sicut agni ovium. A facie Domini mota est terra: a facie Dei Jacob.

Qui convertit petram in stagna aquarum: et rupem in fontes aquarum.

Non nobis Domine, non nobis: sed nomini tuo da glo-

riam.

Super misericordia tua et veritate tua: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eorum?

Deus autem noster in coelo: omnia, quaecunque voluit, fecit.

Simulacra gentium argentum et aurum: opera manuum hominum.

Os habent, et non loquentur: oculos habent et non videbunt.

Aures habent et non audient: nares habent, et non odorabunt.

Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt: non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant, qui faciunt ea: et omnes qui confidunt in eis.

Domus Israel speravit in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

Domus Aaron speravit in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

protector corum est.

Qui timent Dominum, speraverunt in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

Dominus memor fuit nostri: et benedixit nobis. Benedixit domui Israel: benedixit domui Jacob.

Benedixit omnibus, qui timent Dominum: pusillis cum majoribus.

Adjiciat Dominus super vos: super vos et super filios

vestros.

Benedicti vos a Domino: terram autem dedit filiis hominum.

Non mortui laudabunt te Domine: neque omnes, qui descendunt in infernum.

Sed nos, qui vivimns, benedicimus Domino: ex hoc nunc et usque in saeculum.

Gloria Patri. Sicut erat.

Loco hujus Psalmi dicitur in pluribus Festis

#### Psalmus 116.

Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus: et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri. Sicut erat.

### Capitulum.

O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei: quam incomprehensibilia sunt judicia ejus et investigabiles viae ejus! R. Deo gratias.

### Hymnus.

Jam sol recedit igneus; Tu lux perennis Unitas, Nostris, beata Trinitas, Infunde lumen cordibus.

Te mane lumen carmine, Te deprecamur vespere; Digneris, ut te supplices Laudemus inter coelites. Patri simulque Filio,
Tibique, sancte Spiritus,
Sicut fuit, sit jugiter
Saeclum per omne gloria. Amen.

V. Benedictus es Domine in firmamento coeli.

R. Et laudabilis et gloriosus in saecula.

# Canticum beatae Virginis Mariae.

Magnificat: anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus: in Deo salutari meo.

Qui respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progeniem: timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede: et exaltavit humiles. Erurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum: recordatus misericordiae

Sicut locutus est ad Patres nostros: Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri. Sicut erat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum Spiritu tuo.

### Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia majestatis adorare Unitatem: quaesumus, ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Benedicamus Domino.

R. Deo gratias.

- V. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
- R. Amen. Pater noster.
- V. Dominus det nobis suam pacem.
- R. Et vitam aeternam. Amen.

# Vesperae

in festis B. V. Mariae.

Deus in adjutorium etc.

### I. Psalmus 109.

Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos: scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus et non poenitebit eum: tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis: confregit in die irae suae reges. Judicabit in nationibus, implebit ruinas: conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput. Gloria Patri. Sicut erat.

### II. Psalmus 112.

Laudate pueri Dominum: laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum: ex hoc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum; laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes Gentes Dominus: et super coelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat: et humilia respicit in coelo et in terra. Suscitans a terra inopem: et de stercore erigens pauperem.

Ut collocet eum cum principibus; cum principibus po-

puli sui.

Qui habitare facit sterilem in domo: matrem filiorum laetantem.

Gloria Patri. Sicut erat.

#### III. Psalmus 121.

Lactatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri: in atriis tuis Jerusalem.

Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: cujus participatio ejus in id ipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: testimonium

Israel ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt, sedes in judicio: sedes super domum David.

Rogate, quae ad pacem sunt Jerusalem: et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua: et abundantia in turribus tuis. Propter fratres meos et proximos meos: loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri: quaesivi bona tibi. Gloria Patri. Sicut erat.

### IV. Psalmus 126.

Nisi Dominus aedificaverit domum: in vanum laboraverunt, qui aedificant eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem: frustra vigilat, qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite, postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum: ecce hereditas Domini, filii; merces, fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis: ita filii excussorum.

Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis: non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri. Sicut erat.

### V. Psalmus 147.

Lauda Jerusalem Dominum: lauda Deum tuum Sion. Quoniam confortavit seras portarum tuarum: benedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: et adipe frumenti satiat te. Oui emittit eloquium suum terrae: velociter currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit. Mittit crystallum suum sicut buccellas: ante faciem fri-

goris eius, quis sustinebit!

Emittet verbum suum et liquefaciet ea: flabit spiritus ejus et fluent aquae,

Qui annuntiat verbum suum Jacob: justitias et judicia sua Israel.

Non fecit taliter omni nationi: et judicia sua non manifestavit eis.

Gloria Patri. Sicut erat.

### Capitulum.

Ab initio et ante saecula creata sum, et usque ad futurum saeculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi. R. Deo gratias.

### Hymnus.

Ave Maris stella, Dei mater alma, Atque semper virgo, Felix coeli porta. Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen. Solve vincla reis. Profer lumen caecis. Mala nostra pelle, Bona cuncta posce. Monstra te esse matrem. Sumat per te preces, Qui pro nobis natus Tulit esse tuus.

Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos culpis solutos Mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus.

Summo Christo decus, Spiritui sancto; Tribus honor unus. Amen.

V. Diffusa est gratia in labiis tuis.

R. Propterea benedixit te Deus in aeternum.

# Magnificat vide supra.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.

V. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

R. Amen.

# Antiphonae

de beata Virgine Maria.

# I. Ab Adventu usque ad Puriscationem.

Alma Redemtoris mater, quae pervia coeli Porta manes, et stella maris, succurre cadenti Surgere qui curat populo: tu quae genuisti Natura mirante tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius. Gabrielis ab ore Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

(In adventu.) V. Angelus Dominus nuntiavit Mariae.

R. Et concepit de Spiritu sancto.

### Oremus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde: ut qui Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

(Post adventum.) V. Post partum virgo immaculata

permansisti.

R. Dei Genitrix intercede pro nobis.

### Oremus.

Deus, qui salutis aeternae beatae Mariae virginitate foecunda humano generi praemia praestitisti; tribue quaesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. R. Amen.

# II. A Purificatione usque ad Pascha. 🖠

Ave Regina coelorum,
Ave Domina Angelorum,
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, virgo gloriosa,
Super omnes speciosa;
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

#### Oremus.

Concede, misericors Deus, fragilitati nostrae praesidium, ut, qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus, intercessionis ejus auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

### III. A Paschate usque ad Festum Sanctissimae Trinitatis.

Regina coeli laetare, alleluja, Quia, quem meruisti portare, alleluja, Surrexit, sicut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluja. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

### Oremus.

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta quaesumus, ut per ejus Genitricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

# IV. A Festo ss. Trinitatis usque ad Adventum.

Salve Regina, mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae:
Ad te suspiramus gementes et flentes
In hac lacrymarum valle.
Eja ergo, Advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui
Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

### Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu sancto cooperante praeparasti: da, ut, cujus commemoratione laetamur, ejus pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

V. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. R. Amen.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google







